

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





Professor Karl Heinrich Rau
of the University of Heidelberg

PRESENTED TO THE
UNIVERSITY OF MICHIGAI

BY

Mr. Philo Parsons

OF DETROIT

1871



Die

# Landwirthschaftlichen Verhältnisse

berechnet

für bas Konigreich Baiern



E i n

# unentbehrliches Hulfs- und Handbuch

f ű z

alle Massen von Beamten, Geistlichen, Gutsbesitzern, Werwaltern, Zehendberechtigten und Gemeindevorstehern,

insbesonbere

für alle Finanzbeamte und alle, welche über Oekonomie zu sprechen und darinn zu wirken haben.

Dargeftellt

**n** a d

Satob Ernft bon Reiber, eeftem Affessor am Roniglichen Landgerichte Gerebruck im Regattreife.

herebrud, 1819. Den Berleger. Eilberhaupt vergnüget die wissenschaftliche Landwirthschaft die eble Reugierde eines jeden Mannes vom Bilbung und Seschmack, verschaffet der Seele Heiterkeit und Erhohlung von muhsamen, oft undankbaren Amtsgeschaften, und erhöhet, da sie zu den erhabendsten Sebanken, und liebtichsten Bilbern Beranlassung giebt, eben so den Werth, wie den Reiz des Lebens. Auch ware überhaupt jedem Geschäftsmanne, wer nigstens die Norkenntnisse der Landwirthschaftlichen Berhaltnisse zu wanschen.

im Meifterwert:

Berfuch einer wiffenschaftlichen Anleitung jum Studium ber Landwirthschaftslehre von Trantmann Theil I. 1814. §. 25.

#### Porrebe.

Als im Buchhandel im Jahr 1817 ber angehende Pachter von Schnee, und 1819 bie vor-Buglichsten Landwirthschaftlichen Berhaltniffe von Andre erschienen waren, und mit allgemeinen Beifall aufgenommen murben, fo glaubte ich, auch fur Baiern, ale einem vorzüglichen aderbauenben Staate, ein gleiches Werf munichen zu burfen; fa ich hielt folches nach meis nen liberzengung für hochft nothwendig. Ich hatte nemlich in einem 14 jahrigen Dienftverhaltniffe auf bem Lande, nur zu oft felbst bas Bedarfnis gefühlt, um bei vortommenben Gelegenheiten, ein umfaffenbes richtiges Urtheil über manches Landwirthichafte liche Berhaltniß zu fallen, fichere Erfahrung in einer wiffenschaftlichen Uberficht mir in karzester Zeit verschaffen zu konnen. Nebenben hatte ich noch Gelegenheit, unendlich viele Urtheile über Landwirthschaftliche Gegenstande gu beobachten, welche von folden gefallt wurden, die von gandwirthschaft auch nicht ben geringsten Begriff hatten. Unenblich Schaben hatten folde unrichtige Urtheile, besonders im Berte ber Gater - Bertrummerungen, ber gandwirthschaft gebracht. Es mare beffer gewesen, lieber gar tein Urtheil zu fallen, als burch ein unrichtiges ju fchaben; allein es lag einmal'in ber Dienftesfunktion, und ba mufte in jebem Falle mitgesprochen werben. Sonft aber mare es gerathener gemefen, hierinn nachsichtich zu senn, ba ja boch alles zu wissen, nicht jedem ansteht. Die gandwirthschaft erft au erlernen, ift Riemanden augumuthen, da dieselbe als eine der umfaffensten Biffenschaften, vorzuglich viele Erfahrung voraussext, welche sich zu verschaffen meistentheils dem Geschäftsmanne gang unmöglich gemacht ift. Aber eben ber Beschäftsmann bedarf nur ber Erfahrung; weniger nutt ibm vielleicht im gegebenen Salle bie Biffenschaft. Rangelt ibm nun

Besonders die rationelle Landwirthschaft dient in vorliegenden Fallen, bem Seschaftsmanne, da sie jedem Berkangen Genüge leisten kann. Herr Staatsrath Thaer, hat nun burch sein Meisterwert, die rationelle Landwirthschaft in IV Banden, diesem Bedürfnisse im allgemeinen vollständig abgeholfen, in so weit nemlich die angenommenen Quantitativen Berhältnisse benen Nachsuchenden, in deren Anwendung bekannt seyn konnen.

Deffen Erfahrungen und Grundfage, muffen baher überall in ber Anwendung jener Berhaltniffe auf andere Lander zum Grund gelegt bleiben, und nur nach Ortlichkeit, Lage, Maas, Gewicht zc. werden dieselben jedem Lande anzupaffen senn.

Für die Destreichischen Staaten versuchte jene Anwendung herr Andre in seiner Darstellung ber vorzäglichsten Landwirthschaftlichen Berhaltnisse et. Prag 1819. mit allgemeinen Benfall, und ganz nach besson unübertrefflichen System, versuchte ich die Anwendung ber Grundsäge ber rationellen Landwirthschaft, auf mein Baterland, in einer ausgedehntern Darstellung ber Landwirthschaftlichen Berhaltnisse.

Mein vorgesetzter 3wed ift eine Ubersicht aller Candwirthschaftlichen Berhaltniffe, bei vechnet fur bas Konigreich Baiern , ju liefern.

Habe ich auch die Grundsasse ber rationellen Landwirthschaft vom herrn Staatbratse Thaer ungeandert bepbehalten, bin ich auch bem mir vollkommen geschienenen Spstem der Darestellung selbst ganz herrn Andre gefolgt, so habe ich doch nur selbst erhobene, und in vielen Jahren, und an verschiedenen Orten geprüfte Erfahrungen, hier vorgetragen.

Um aber jedem Lefer selbst bie liberzeugung der Richtigkeit der vorgetragenen Berhaltsnisse, von selbst auffinden zu lassen, habe ich die Art und Beise der Aultur jedes einzelnen Landwirthschaftlichen Gewächses beschrieben, und nur nach deren Ziel und Maas sind die Berhaltnisse berechnet worden. Jedem einzelnen ist dann eine General und Special-libersicht ber Aulturkosten selbst bengefügt. Benn auch mancher solche für überstüssig halten könnte,, spewird ein anderer die zur Bequemlichkeit angesertigte Berechnung ber Kosten, besonders in bem galle für sich erfreulich finden, wenn manche Arbeit überhaupt im Berding hingelaffen werden kann, und er wird immer hierinn einen sichern Anhaltspunkt finden, wenn auch Jusälligkeiten, z. B. Witterung, Bobenart, Klima zc. hie und da eine Abanderung machensollten. Hier sowohl, als in den weitern Berechnungen, habe ich alle Brüche weggelaffen, da solche im Wesentlichen der Verhältnisse einen merklichen Unterschied nicht machen können, und nur in deren Berechnung jedem Hilsesuchenden wieder neue Schwierigkeiten verursacht werden können.

Auch glaubte ich, daß die Beschreibung der Kultur sowohl, als der gegebenen sibersicht ber Kosten des Andaues, dem spekulirenden Skonomen bienlich senn mochte, um schon im Woraus den Andau eines Gewächses mit seinen Wirthschaftsverhaltniffen zu vergleichen, und hienach Gewinn und Verlust hieben erwägen zu können, und auf solche sichere Art sich einenkosssssschaft zu ersparen.

Bur ersten Abtheilung bemerke ich, daß, wenn auch das von mir angenommene Berschältniß, rücksichtlich der Erträgnisse der einzelnen Futtergewächse abgeandert ist, ich hieben vorzäglich auf die höhere Kultur der Landwirthschaft, so wie wir solche den dem kunsklichen Futtersbau stellt voraussehen mussen Mücksicht nahm, deshald auch überall einen höhern Düngerskand voraussehte, auch der auf den Andau der Futtergewächse verwendete Dung, vorzäglich erst in denen hierauf folgenden Getraidterndten sich bezahlen muß.

In der zwenten Abtheilung dagegen, hatte ich die vaterlandischen Bieharten, nur alleins vor Augen, und hienach wird die Berechnung der Futterquantität für jede einzelne Art, mehr als hinreichend genügen.

Die Abtheilungen brei und vier, als die vorzäglichsten, konnte ich nur im Auszugergeben, da die weitläusige Darstellung, ganz aus meinem vorzestekten Zweck lag; ich haber aber doch alles praktische, welches nur immer zur Erhebung und Beurtheilung der Land-wirthschaftlichen Berhältnisse dienen kann, gedrängt vorgetragen. Zum §. 53. kommt vorzäglich das in Anwendung, was oben vom höhern Düngerstand bemerkt worden ist.

Sben so ift ben ber fünften Abtheilung bas in Baiern allgemein hergebrachte Berhaltnift ber Hornviehansnann jum Grunde gelegt. Pferdeanspann ift nur Ausnahme.

Die sechste Absheitung hatte mich rucksichtlich der Angade der Berhaltnisse in Berlegenheit geset, da allgemeine Bestimmungen für den Setraidtbau nicht passen, da in jedem Wirthschaftsspstem der Setraidtbau eine andere Behandlung verlangt. Die Berhaltnisse des Setraidtbaues mussen daher erst nach den einzelnen Wirthschaftsarten bestimmt werden, und wenn die angegedenen Berhaltnisse nicht allgemein passenh sind, so mache ich hierauf aufmerksam, um mich hieben zu verstehen. Die übersichten in §.79. und 80. sind nach dem Berhaltnisse der hergebrachten Brache berechnet, wo das Wintergetraidt in frischen Dung zu stehen kömmt. Ein ganz anderes Berhaltniss hat der Setraidtbau in der Fruchtwechsetwirthschaft. Die allgemeinen Regeln des Andaues der einzelnen Setraidtgattungen, blieben zwar doch anwend-dar, allein die Kulturkosten und Erträgnisse sind sehr verschieden. Ich habe daher so viel als mir möglich war in den bergesetzten einzelnen Bemerkungen hierauf aufmerksam gemacht, überall es zu thun, erlaubte der beschränkte Raum nicht. Allgemeiner sind aber schon die solgenden Paragraphe, welche für jede Wirthschaftsart berechnet sind.

Die siebente Abtheilung beschreibt nur vorzüglich die in Baiern bekannten Arten des Handelsgewächsbaues, von welchen ben einmal gesicherten Absat, nur allein Gewinn zu erwarten ist.

In der achten Abtheilung habe ich nur zwen Bepfpiele von Wirthschaftbarten vortragen können, da mir nicht mehr Raum hiezu gestattet war, auch andere Wirthschaftbarten noch nicht eingeführt sind. Warum ich keine größere Wirthschaften beschrieben, rührt von der gesnommenen Rücksicht auf die allgemeine Größe der Bauerngüter in Baiern her, da wir sehr wenige Bauerngüter haben, die bis 200 Morgen Land halten.

Ich muste hieben meinem vorgesetzten Zwecke zu folgen so viel als möglich die einzelnen Gegenstände zusammendrängen. Hieben konnte ich manches Verhaltniß nicht so umskändlich nachweißen, als bessen Wichtigkeit erfordert hatte; allein hieben setzte ich für dens jenigen, welcher die Landwirthschaft aus Erfahrung kennt, die allgemeinen Kenntniffe berbselben, und für solche, welche keine Landwirthe sind, oder es auch nie waren, das unbedingte

Bertranen in benen mit aller Aufmerkfamkeit erhobenen Landwirthschaftlichen Berhaltniffe, unter Nachweifung ber berühmtesten Landwirthschaftslehrer voraus. Beeben wird es nügen, indem es dem ersten die Übersicht erleichtert, dem andern aber solche verschafft. Deshalb, und ben dem vorgestedten 3wede darf man an meinem Unternehmen keine Pratensionen einer Darftellung ber rationellen Landwirthschaft machen, sondern nur solches in der Gestalt einer übersicht der einzelnen 3weige der Landwirthschaft aufnehmen, wonach sich dann jeder sehr leicht mit seinen Anforderungen befriediget sinden wird.

Der Rugen biefes Unternehmens für das Baterland liegt hieben bor Augen, und seber Geschäftsmann, so wie jeder ber über Landwirthschaft zu sprechen, und barinn zu su walten hat, wird bieses mein Bemuben, nach seinem Werthe gewiß anerkannen.

Beamten, besonders jenen der aussern Abministrativstellen, welche so oft über dennamische Berhaltnisse zu urtheilen haben, dient biese übersicht aller Landwirthschaftlichen Berahaltnisse zur besondern Erleichterung in ihrem Geschässeriss. Die zu ihren ihren beilen nothigen Ersahrungen konnen folche wegen anderer wichtigen Berusdgeschäften nicht selbst erheben, und werden daher gerne zu einer Sammlung geprüfter Ersahrungen ihre Zuslucht um so lieber nehmen, als sie hierauf, als auf sichere Ersahrungen, mit Zuversicht bauen durfen.

Bey Guter : ober Zehentabschätzungen, Guterverwaltungen, Gutskäufen und Pachten, kann bann jeder Interessent mit aller Umsicht zu Werke gehen, und jedes Stud Land kann hiernach allsogleich gewürdiget, und nach dem gegebenen dkonomischen Maabstabe geschätzt werden.

Aber auch alle andern Klaffen von Staatsburgeen, insbesondere Sutsbesiger, so wie alle, welche Landwirthschaft im Großen oder im Kleinen betreiben, werden sich dieses Buchsmit größen Rugen bedienen, da sie nicht allein die Erfahrungen nach den herrschenden Wirthschaftssplemen und die Erträgnisse in denselben vor Augen haben, sondern sogleich die Lultur jedes einzelnen Landwirthschaftlichen Gewächses mit Berlässigkeit übersehen konnen.

Alles sogleich in Geld zu berechnen, fant ich sehr überftussig, ba bie Preife zu jeder Beit und in jedem Orte anders sich bestimmen laffen konnem.

Die sechste Absheilung hatte mich rudfichtlich der Angade der Berhaltnisse in Berlegenheit geset, da allgemeine Bestimmungen für den Setraidtbau nicht passen, da in jedem Wirthschaftsspstem der Setraidtbau eine andere Behandlung verlangt. Die Berhaltnisse des Setraidtbaues muffen daher erst nach den einzelnen Wirthschaftsarten bestimmt werden, und wenn die angegedenen Berhaltnisse nicht allgemein passen sind, so mache ich hierauf ausmerksam, um mich hieden zu verstehen. Die Ubersichten in §.79. und 80. sind nach dem Berhaltnisse der hergebrachten Brache berechnet, wo das Wintergetraidt in frischen Dung zu stehen kömmt. Ein ganz anderes Berhaltnis hat der Setraidtbau in der Fruchtwechselwirthschaft. Die allgemeinen Regeln des Andaues der einzelnen Setraidtgattungen, blieben zwar doch anwendzbar, allein die Aulturkosten und Erträgnisse sind sehr verschieden. Ich habe daher so viel als mir möglich war in den bergesehten einzelnen Bemerkungen hierauf ausmerksam gemacht, überall es zu thun, erlaubte der beschränkte Raum nicht. Allgemeiner sind aber schon die solgenden Varagraphe, welche für jede Wirthschaftsart berechnet sind.

Die siebente Abtheilung beschreibt nur vorzüglich die in Baiern bekannten Arten des Handelsgewächsbaues, von welchen ben einmal gesicherten Absah, nur allein Gewinn zu erwarten ist.

In der achten Abtheilung habe ich nur zwen Bepfpiele von Wirthschaftbarten vortragen können, da mir nicht mehr Raum hiezu gestattet war, auch andere Wirthschaftbarten noch nicht eingeführt sind. Warum ich keine größere Wirthschaften beschrieben, rührt von der gesnommenen Rücksicht auf die allgemeine Größe der Bauerngüter in Baiern her, da wir sehr wenige Bauerngüter haben, die bis 200 Morgen Land halten.

Ich muste hieben meinem vorgesetzten Zwecke zu folgen so viel als möglich die einzelnen Gegenstände zusammendrängen. Hieben konnte ich manches Verhaltniß nicht so umständlich nachweißen, als bessen Wichtigkeit erfordert hatte; allein hieben setzte ich für dens senigen, welcher die Landwirthschaft aus Erfahrung kennt, die allgemeinen Kenntniffe derbselben, und für solche, welche keine Landwirthe sind, oder es auch nie waren, das unbedingte

Bertrauen ju benen mit aller Aufmerkamkeit erhobenen Landwirthschaftlichen Berhaltniffe, unter Nachweisung ber berühmtesten Landwirthschaftslehrer voraus. Beeben wird es nügen, indem es dem ersten die Übersicht erleichtert, dem andern aber solche verschafft. Deshalb, und ben dem vorgesteckten 3wecke darf man an meinem Unternehmen keine Pratensionen einer Darftellung der rationellen Landwirthschaft machen, sondern nur solches in der Gestalt einer übersicht der einzelnen 3weige der Landwirthschaft aufnehmen, wonach sich dann jeder sehr leicht mit seinen Anforderungen befriediget sinden wird.

Der Rugen dieses Unternehmens für das Baterland liegt hieben bor Augen, und jeder Geschäftsmann, so wie jeder ber über Landwirthschaft zu sprechen, und darinn zu malten hat, wird dieses mein Bemuben, nach seinem Werthe gewiß anerkennen.

Beamten, besonders jenen der aussern Abministrativstellen, welche so oft über dennamische Berhaltnisse zu urtheilen haben, dient biese übersicht aller Landwirthschaftlichen Berbaltnisse zur besondern Erleichterung in ihrem Geschästereise. Die zu ihrem hausigen Urstheilen nothigen Erfahrungen konnen folche wegen anderer wichtigen Berufdgeschäften nicht selbst erheben, und werden daher gerne zu einer Sammlung geprüfter Ersahrungen ihre Zuslucht um so lieber nehmen, als sie hierauf, als auf sichere Ersahrungen, mit Zuversicht bauen durfen.

Bey Guter: ober Zehentabschätzungen, Guterverwaltungen, Gutstäufen und Pachten, kann bann jeder Interessent mit aller Umsicht zu Werke gehen, und jedes Stud Land kann hiernach allsogleich gewürdiget, und nach dem gegebenen dkonomischen Maasstabe geschätzt werden.

Aber auch alle andern Klaffen von Staatsburgeen, insbesondere Sutsbesißer, so wie alle, welche Landwirthschaft im Großen oder im Rleinen betreiben, werden sich dieses Buchsmit größen Rugen bedienen, da sie nicht allein die Erfahrungen nach den herrschenden Birthschaftsspftemen und die Erträgnisse in denselben vor Augen haben, sondern sogleich die Lultur jedes einzelnen Landwirthschaftlichen Gewächses mit Berlässigkeit übersehen konnen.

Alles sogleich in Geld zu berechnen, fant ich sehr aberficssig, ba bie Preife zu jeder Beit und in jedem Orte anders sich bestimmen laffen konnem.

Ich hoffe auch, daß das Werk sich als ein gemeinnütziges Unternehmen allgemein empfehlen wird, da das Königreich Baiern ein folches Werk bisher noch nicht hatte, und in andern größern Staaten schon langst solche Werke als ein wahres Bedürfniß anerkannt worzben sind. Ich habe mich gedrungen gefühlt, solches zu unternehmen. Die es mir geglückt ist, wird das mir stets sehr schäsbare Urtheil des verständigen Publicums mir verkünden. Ich habe mich wenigstens nach Kräften bemüht, alles zu leisten, was hierinn die Wissenschaft und Erfahrung verlangen kann. Es war solches für mich immer ein sehr schwieriges Unternehmen, da ich theils alle Erfahrungen selbst machen, andere aber prüsen muste, und der große Umfang eines solchen Unternehmens nicht nur allein sehr große Kosten, sondern auch sehr viel Zeit, und unendlich viel Erfahrung vorausseste. Deshalb werde ich auch die und da die gütige Nachsicht des kompetenten Publicums in Anspruch nehmen dürsen, welches wenigskens mein Bestreben nach dessen Werthe würdigen wird.

Herdbrud, am 20. August 1819.

bon Reiber.

# Inhalts = Bergeichniß.

|                  | · Erfte Abtheilung.                                                                         | <del></del>   | -<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                  | Der Fütter Bau.                                                                             | §. 34.        | Das Schwein 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|                  | , •                                                                                         | - 35.         | Das Feder : Bieh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| §. 1.            | ilber ben Futterbau im allgemeinen ; Pag.                                                   | _             | B. Vieh. Maft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • |
| - 2.             | Wiefen - und Beubau - 3                                                                     | - 36.         | liber Vieh : Mast überhaupt . 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ; |
| - 3.             | Die Lugerne 4                                                                               | - 37.         | Die Dofen : Mast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ļ |
| - 4.             | Die Esparsette 6                                                                            | - 38.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • |
| - 5.             | Rice, ber rothe Dolbenklee 7                                                                | - 39.         | Schweins: Mast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| <b>-</b> 6.      | Die Erbsen 10                                                                               |               | _ Dritte Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| - <del>7</del> . | Die Widen 10                                                                                |               | Dung und Dungung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| - 8.             | Das Sommer . Lorn                                                                           | - 40          | Br. Dl At toward                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| - 9              | Der Sporgel 11                                                                              | - 41.         | 1) Die Dungerarten 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| - 10-            | Allerley Futter : Rrauter 13                                                                | - 42.         | 2) Die Berechnung bes Dungs nach beffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| - 11.            | Die Kartoffeln 13                                                                           | 74.           | Erzeugung 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| <b>- 12.</b>     | Die untere Kohlrübe, Kohlrabi, Dorfe 16                                                     | - Az.         | 3) Die Eigenschaften ber verschiebenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| <del>,</del> 13. | Die gelbe Rube, Mohre 17                                                                    | 701           | Dungerarten, in ihrer Anwendung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| - 14.            | Die Runkelrube 18                                                                           |               | 1) Unimalischer Danger . 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| <b>7</b> 15.     | Die weife Rube 19                                                                           | - 44.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| - 16.            | Die Stoppelrube                                                                             | • •           | · Lagmert Land 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| - 17.            | Die schwedische Rube, rutabaga . 21                                                         | <b>- 45.</b>  | 2) Begetabilifche Dungungsmittel . 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| - 18.            | Das Weißkraut.                                                                              | - 46.         | 3) Mineralische Dungungsmittel . 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| - 19.            | Aberficht ber nothwendigen Arbeit beym An-                                                  | - 47.         | Dungung aus der Atmosphare 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|                  | bau, u. der Gewinnung der Futter-Gewächse 24                                                |               | Bierte Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| - 20.            | ibersicht samtlicher Futter Gemachse, nach                                                  | 08.45         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                  | bem Berhaltniffe bes Bobens, Dungs, ber                                                     | 2000          | en, bessen Eigenschaften, Rraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                  | Saat, Arbeit, von einen Tagwerk . 31                                                        |               | und Erschöpfung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| - 21.            | iberficht ber Erträgniffe, famtlicher gewöhn-<br>licher Futter-Gewächfe, auf 1 Lagwert nach | - 48.         | Ursprungliche Bestandtheile bes Bobens 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|                  | /k. r. 4                                                                                    | - 40.         | Rlasificaction ber Bobenarten, in Land-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|                  | Berhaltnif diefer Futter-Gewachse, in Be-                                                   |               | wirthschaftlicher Hinsicht 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| - 22.            | treff ihrer Rahrunge-Sabigfeit gegen einan-                                                 | - 50.         | Rlasificaction in mineralogischer Sinsicht 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| •                | ander, nach Tagwerken 33                                                                    | - 51.         | Berhaltnif bes Ertrags, und der Erfchos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| - 23.            | nach beren Gewicht 34                                                                       |               | pfung des Bodens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| - 24.            | Ilberficht ber Ertragniffe, biefer gutterge-                                                | - 52.         | Erfasmittel bes, burch bie abgenommene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| -4.              | machfe, nach ben Grunbfagen ber ratio-                                                      |               | Ernoten gefchenen Rraft : Berluftes bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|                  | nollen Landwirthschaft von Thaer . 34                                                       |               | Bobens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| <del>-</del> 25. | Dahrungs-Sabigfeit ber Futter - Bemachfe                                                    | _ 53.         | Diefelben in Beispielen angewendet, auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|                  | gegeneinander                                                                               | _             | alle bekannten Wirthschaftbarten . 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| <b>–</b> 26.     | Anhang, Biehweiben 35                                                                       |               | Funfte Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|                  | 3meite Abtheilung.                                                                          |               | iltniß der Hand = und des Gespannes Ar=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| · 3              | de Viehhaltung.                                                                             | beit          | jur Landwirthschaft überhaupt, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|                  |                                                                                             |               | im einzelnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| - 27.            | fiber Biebhaltung überhaupt . 37                                                            |               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|                  | A. Blebjucht.                                                                               | - 54-         | Arbeit bep ber Landwirthschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| - 28.            | Das Pfeth 38                                                                                |               | 1) hand Arbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| - 29.            | Dhien                                                                                       | - 55.<br>- 56 | Bestimmung der Anzahl Arbeitsviehes, für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| - 30.            | Stier ober heerb : Dos 43.                                                                  | - 50.         | die einzelnen Wirthschaftbarten . 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| - 31.<br>- 32.   | Die Kühe 43.<br>Das Kalb 48:                                                                | - 57.         | Leistung der Arbeit durch bas Gespann in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|                  |                                                                                             | - 97.         | den Arbeitstagen eines Jahrs . 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| - 33.            | Des Schaaf 50                                                                               | ` 1           | T and and the surface of the state of the st |   |
|                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                       |               | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |

| <b>.</b>      | ` <del>,</del>                                                                      |          |                                       |                                            |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| 5 eo          | Rollen ber Unterhaltung von Dienfihotten,                                           | pag.     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Dotter : Schmalz                           | Pag.       |
| Ŋ. <b>58.</b> | ben jeder einzelnen Wirthschafts : Urt                                              |          | §. 92.                                | Benf .                                     | 120        |
|               |                                                                                     | 90       | - 93.<br>- 94.                        | Mohn .                                     |            |
|               | Sechfte Abtheilung.                                                                 |          | - 05.                                 | Sonnenblutnen                              | 127<br>128 |
|               | Der Getraidt. Ban.                                                                  |          | <b>-</b> 96.                          | Der Hopfen                                 | 120        |
| - 50.         | ilber Getraidt : Bau                                                                | 01       | - 97.                                 | Der Labat                                  | 132        |
| - 60.         | Der Baigen                                                                          | Q1       | - 08.                                 | Die Karden                                 | 133        |
| - 61.         | Roggen = Korn.                                                                      | 92<br>94 | - 99.                                 | Der Krapp                                  | 134        |
| - 62.         | Speld, Dintel .                                                                     | 95       | - 100.                                | Das Süghole                                | 134        |
| - 63.         | Die Wintergerfte                                                                    | ďδ       | - 101.                                | Der Baib                                   | -135       |
| - 64.         | Der Commermaig                                                                      | QĞ_      | - 102.                                | Wan, reseda luteola                        | 135        |
| - 65.         | Das Commertorn                                                                      | 97       | - 103.                                | Der Sgflor                                 | 135        |
| 66.           | Der Sommer Dintel                                                                   | 98       | - 104.                                | Safran, Unis, Kummel                       | 130        |
| <b>-</b> 67.  | Die Sommergerfte                                                                    | 98       | - 105.                                | Uberficht der nothwendigen Arbeit, und     |            |
| <b>-</b> 68.  | Der Saber                                                                           | .00      |                                       | ber Beit bepm Anbau ber Banvelsgemachfe    | 137        |
| - 6g.         | Die Erbsen                                                                          | 100      | <b>- 106.</b>                         | Uberficht famtlicher Sandele. Gemachfe     |            |
| - 7ó.         | Die Linsen                                                                          | 100      | •                                     | nach bem Berhaltniffe bes Bobens,          |            |
| - 71.         | Die Widen                                                                           | 101      |                                       | Dunge, Aussant, und ber Arbeit .           | 143        |
| <b>- 72</b> . | Die Bohnen                                                                          | 101      | - 107.                                | Aberficht der Erträgniffe der Banbeles     |            |
| - 73.         | Saubohnen, vicia Pferdbohnen .                                                      | 102      | į                                     | Gewächs-Baues an Frucht-u. Nebenertrag     | 144        |
| - 74.         | Die 2fahrige Wide, Narbonnerwick .                                                  | 102      | •                                     | Achte Abtheilung.                          | -          |
| - 75.         | Buchwaizen, Saidetorn                                                               | 103      | Die 9                                 | Birthschaftssysteme, und die beka          | nne        |
| <b>–</b> 76.  | Der Bitfe                                                                           | 103      |                                       | ten Urten berfelben.                       |            |
| - 77.         | Mais, turkischer Waiz                                                               | 104      | - 108-                                | Die verschiedenen Birthschaftsspfteme      | •          |
| <b>-</b> 78.  | Fremde Getraidtsorten                                                               | 105      | ~ 100.                                | 1) Die Dreifelder-Wirthschaft .            |            |
| - 79.         | ilberficht ber nothwendigen Arbeit und ber                                          |          | - 100.                                | 2) Die Koppel - Wirthschaft .              | 145        |
| •             | Beit benm Anbau bes Getraibtes, and bee                                             |          | - 110.                                | 3) Die Fruchtwechsel: Wirthschaft          | 140        |
|               | bahin einschlägigen Producte                                                        | 100      | - 111.                                | 4) Frepe Birthichaft                       | 147        |
| <b>- 8</b> 0. | Ilberficht famtlicher Getraidt- und Ror-                                            | _        | - 112.                                | Beispiel ber Bewirthschaftung eines Guts   | 149        |
|               | ner Früchte, nach bem Berhaltniffe bes                                              |          | 112.                                  | in der Drepfelber: Birthfchaft mit 90Lag-  |            |
|               | Bobens, Dungs, ber Aussaat und ber                                                  |          |                                       | Beck Feld, und 15 Zagwert Wiefen           | 150        |
|               | Arbeit                                                                              | 113      | - 113.                                | Erträgniffe, und Dungerzeugung eines       | 100        |
| - 81.         | Berbaltnif ber Getraibt. Arten in ihrer                                             |          |                                       | folchen Guts                               | 154        |
|               | Mahrhaftigleit                                                                      | 114      | - 114.                                | Benfpiel ber Bewirthichaftung eines Guts   | ~~~        |
| - 82.         | ilbersicht bes Gewichts ber verschiebenen                                           | <b>-</b> |                                       | in ber Fruchtwechfel , Wirthfchaft, von    |            |
| _ ^~          | Getraibtarten, nach Meten und Scheffeln iberficht ber Erträgniffe bes Getraibtbaues | 114      | •                                     | 50Zagwert Feld, unb & Tagwert Wiefen       | 155        |
| - 83.         | an Körnern, und Stroh, und beffen Ber-                                              | ,        | - 115.                                | Erträgniffe und Dungerzeugung eines        | •••        |
|               | Kaltniß zu einander, so wie nach dem Bo-                                            |          |                                       | folden Gute                                | 158        |
|               | <i>a</i>                                                                            | 116      |                                       | Mothwendiger Anhang.                       | •••        |
|               | • , •                                                                               | 110      | - 446                                 | ilberficht der Saat, Erndte, und des Stan- |            |
| _             | Ciebenbe Abtheilung.                                                                |          | - 110.                                | des, der Futter: Getraide: und Danbels-    |            |
| Der           | Pandels - Gemachs - Ba                                                              | u.       |                                       | Gewichfe, auf bem Acter                    | 160        |
| - 84.         | ilter ben Sandels : Gewacht : Bau .                                                 | 121      | - 117.                                | Berluft an Rornern, ben ber Musfaat ver-   | 100        |
| - 85.         | Der Lein, Flachs                                                                    | 122      | ****.                                 | fchiedener Fruchtgattungen                 | 161        |
| - 86.         | Der hanf                                                                            | 123      | - 118.                                | Berhaltniß des Getraidte gur Debige-       | 471        |
| - 87.         | Der Rapsbau, Winterraps .                                                           | 124      | . • •••                               | winnung, und zum Brobe                     | 162        |
| - 88-         | Der Commerraps                                                                      | 125      | - 110.                                | Gewinnung bes Branntweins, aus ver-        |            |
|               | Binterrubfen                                                                        | 125      | 7-                                    | Schiedenen Fruchtgattungen                 | 162        |
| - 9c.         | Sommerrabsen                                                                        | 126      | - 120.                                | Uberficht der Biegels und Kalkbrenneren    |            |
| §. '91.       | Shirettig                                                                           | 126      | - 121:                                |                                            | 103        |
| -             |                                                                                     | -        |                                       |                                            |            |

### Erfte Abtheilung.

### Der Kutterbau

m i f

#### einem Anhange über Wiehweiben.

#### S. 1. Ueber den Futterbau im Alfgemeinen.

Vor allem kunstlichen Futterbau — stehen gute Wiesen. Solche bleiben immer und ewis die sicherste Stuge jeder Laudwirthschaft, und jener Landwirth, der Wiesen genug hat, wird weit besser fahren, als jener, der sein heil erst im kunstlichen Futterbau suchen muß.

Wiesenfutter bleibt in jeder hinsicht bas mohlfeilste, so wie das auch bei jeder Witterung immer noch gedeihlichste Futter. Auch laffen sich schon selbst gute Wiesen aus Feld schaffen, und schlechte Wiesen recht oft verbeffern. Dagegen wird ber funftliche Futterbau doch nur immer auf Rossen des reinen Sewinns zehren, und oftere das nicht gewähren, was man von den darauf verwender ten Rosten und Arbeit zu erwarten, berechtiget und benothiget ift.

Sonft wußte man fein anderes Futter, als Wiesen und Waiben. Der neue funftliche Futterban, insbesondere die Kartoffeln aber, hatten die Meinung erzeugt, daß Wiesen fich gang entbehren lieffen. Alsbald befam die gange kandwirthschaft einen fraftigeren Umschwung, da nun auch das Futter mit größern Rosten, als das Getraibt, erbaut werden mußte.

Es verschwanden nach und nach die guten, reichen Wiesen, da fich die Anstedelungen vermehrten, und ber fünftliche Futterbau mußte die sichern Wiesen erseben. Gute Wiesen hielt man bortmals für eine Verschwendung des Bobens, und die englische Landwirthschaft machte die hochfte Epoche auf deutschen Boben.

Bum mahren Glud ber beutschen Landwirthschaft aber, hielten trot aller tauschenden Borspiegelungen, praftische Landwirthe auf ihre guten beutschen Wiesen noch immer febr viel, und lieffen fich einmal von ben rationellen Landwirthen, ju beren großen Aerger, nicht bekehren.

Aber felbst jene rationellen Landwirthe erfannten endlich, daß gute Wiefen Die ficherfie Stute ber Landwirthschaft blieben, und bleiben muften, und legten nunmehr felbst wieder Wiefen an. \*)

<sup>\*)</sup> Beleuchtung ber Mögliner Landwirthichaft bes hetrn Staatstathes Waer von Berner, 1816 pag. 144.

Beharret ber kandwirth bei seinen guten Wiesen, und baut noch nebenbei Futterkrauter, so wird er balb die vollkommenste Wirthschaft betreiben konnen, ba er bann bei dem Misrathen ber Futterkrauter seine Stute an seinen Wiesen findet.

Es fann fich wohl ber Fall geben, bag manche Gegend ganz Wiefenarm ift, und bann ift der Funftliche Butterbau wohl an feinem Orte, und ber Mangel an Wiefen hat dann erft nur den funft- lichen Futterbau erzeugt.

Die Rultur ber einzelnen Futtergewachsarten ift aber febr verschieden, und folche tennen ju

lernen, ift ber 3med biefes Capitels.

Ich bin bei beren Beschreibung nur allein meiner eigenen Erfahrung gefolgt, ob ichon ich solome immer mit benen altern und neuern Erfahrungen bewährter, denomischer Schriftsteller verschien habe.

Meine Erfahrungen habe ich felbft nach Beit, Ort, Gewicht und Bobenart genau versucht, und was ich baher hieruber niedergeschrieben, find erhobene Wahrheiten meines Forschens.

Vor allen hatte ich Thaers Grundfage feiner rationellen Landwirthschaft vor Augen. Ich, als ein geringer Lape der Wiffenschaft wage daher nicht, manches von demfelben aufgestellte Verhaltnis zu tadeln, aber doch fand ich manches, meinen Erfahrungen widersprechend.

Ich habe baber, foviel als möglich, beffen Grundfage beibehalten, ba folche boch einmal von ben meiften Defonomen angenommen find, um nicht in Beurtheilung ber denomischen Berhaliniffe selbst Schwierigkeiten zu machen.

Deshalb habe ich auch die Ueberfichten ber Erträgniffe bes Futterbaus in zweifacher Anficht gefertiget, und will hier nur furz die Urfache meiner Abweichung berühren.

Schon die Hauptgrundlage der Erträgniffe einer mittelmäfigen Wiefe, fand ich in keinem richtigen Berhältniffe. Eine Wiefe, die eine gute Lage hat, kann 16 — 60 Centner Heu tragen; um fo ergiebiger wird aber diefelbe fenn, wenn fie gewäffert werden kann, oder gedungt wird, und nach dem täglich erprobten Bersuchen mußte ich die Erträgniffe einer mittlern Wiefe zu 30 Centnern annehmen.

Meine Berechnung bifferirt beshalb von ber Thaerischen an I Baierischen Tagwerf, nur um 4 Centner. Es ift solches von geringer Bedeutung, als Ertrag ber Wiesen überhaupt, aber wenn man bie andern Futterfrauter in ihren Flachenandau gegen eine Wiesenstäche zu vergleichen hat, dann erft ift bieser Unterschied von entschiedener Wefenheit, und jenes hohe angenommene Verhaltnis wird dann nicht mehr so übertrieben vorkommen.

Manche Gewächse find in ihrem Verhaltniffe zu andern, theils zu hoch, theils zu gering berechnet. So find weiße Rüben, Runkelruben und gelbe Rüben offenbar viel zu hoch angenommen; der Rohl selbst aber in solcher Größe, welche ber Wahrheit wiberspricht.

Wenn nicht jede Krautpflanze einen Kopf bildet, ift die angegebene Größe bes Ertrags gar nicht möglich. Nun weiß man aber boch aus Erfahrung, daß auch nicht zur Halbscheib alle Krautpflanzen Röpfe schließen, daher meine Berechnung nach Baierischen Maas um 18,000 Pfund differirt.

Deswegen will ich aber noch nicht behaupten, daß meine Erfahrung die richtige ift, solche Behauptung ware Unfinn, im Gegentheil laffen fich dem kunflichen Jutterbau durchaus keine allgemeine Ertrags . Bestimmungen geben, da an dem Ertrage eines Stuck Feldes die Gute bes Bodens — die Bearbeitung besselben — Dungung, selbst die Qualität des Dunges, Saame und Witterung se the viel Unterschied bewürfen konnen.

Jebod; tonnen folde erhobene Erfahrungen, wenn fie auch noch fo verschieben find, boch immer als Unhaltspunkt, besonders für angehende Deconomen, ober solche, die keine Deconomen find, und boch ofters über Deconomie ju raisonniren haben, dienen, und ihnen die gegenseitige Berhalteniffe an die hand geben.

#### S.2. ABiefen und Deubau.

in Buchs, von 1 Lagwerf Wiese, beträgt bas Ganze nach 700 Theilen berechnet:
vom 21. Merz, bis 24. Juny
vom 24. Juny, bis 21. September
his zum 21. Merz

Die Behutung ber Wiefen im Fruhjahre ift burchaus ichablich, bagegen im herbste febr unbedeutend, boch ohne ichablich ju fenn. Ein Lagmeret Biefe ift entweber I vben beben 3 fchurig.

Eine einschurige ertragt bis 7500 Pfund Gras, ober 15 Centner Deu.

Eine 2 fcurige geringere bis 10,000 Pfund Gras, ober 20 Centner hen. — Dann eine 2 fcurige gute Wiese bis 15,000 Pfund Gras, ober 30 Centner hen.

Eine 3 Schurige Biefe aber bis 60 Centner Beu.

Gewohnlich erhalt man auf zwei Fuhren Deu, eine Suhr Grumet.

Hiernach verhalt sich bas Gras jum heu wie I ju 5. Alfo 500 Pfund Gras geben 100 Pfund Deu.

Bei biefen angeführten Erträgniffen verfteht es fich, baf bie Wiefen im guten Stand erhalten, und wann es nothig ift, verbeffert werben.

Erfteres geschicht:

1) bag bie Wiese Benigstens alle 2 Jahre im Fruhjahre gewöhnlich zu Ende Merz überbungt wird. hiezu reichen, wenn die Wiesen troten liegen, bis 5 Fuhren à 10 Centner specigten, furzen, recht verrotteten Dung zu, oder im Winter gefrorne Mistjauche in 2 — 3 Fuhren. Dieser Dung muß aber auf der Flache vertheilt, und nach 4 — 6 Wochen, wann er recht ausgelaucht ift, von der Wiese mit eisernen Rechen, abgereiht werden.

Liegt aber die Wiese naß und sumpfig, dann wirken als Dungmittel, Asche, Ruf und Gyps, Feberviehmist besser, als fetter Dung. Diezu braucht man 8 — 10 Megen Aschen, ober auch bis 75 Pfund Gyps.

Afche fowohl, als Gpps, auch Feberviehmift ausgestreut, beforbert ben Wachsthum bes Grafes, und macht bas allenfalls eingeschlichene Moos verschwinden, welches man auch mit eifernen

Eggen abrechen fann.'

2) Die leeren Stellen find fogleich wieder ju befden, bann die Maulmurfs - Sugel ju ebnen , und die Breitenwegrichpflanzen burch Rinder ausgraben ju laffen.

Im andern Falle aber tann man die Wiefe, wenn es möglich ift, mit fließenden Waffer Aberrieffeln laffen, ober, wann die Wiefe schon ju naß ift, burch tunfiliche Kanale folche entwaffern ober, wenn schäliche Krauter ober allzuviel Woos überhand genommen haben, gute Erbe, ober fruchtbaren Sand aufführen — neu befaen, in diesem Falle aber zuvor solche gut überbungen laffen.

Bur Anlegung einer Biefe & I Lagwert braucht man bis 15 Pfund Biefen . Blumensaamen, und Riee untereinander.

Ucherhaupt foll ein Landwirth fein vorzüglichstes Augenmert auf feine Wiefen haben. Gine gute Wiefe ift weit vortheilhafter, als ein Futterfeld, und burch Aufmerksamkeie und gute Bedüngung taffen fich Wiefen zu einem weit hobern Ertrag bringen, als bier angenommen iff.

Bum Ausbreiten bes Dungs braucht eine Weibsperson einen falben Tag, und jum Abrechen eine Weibsperson einen Tag Arbeit; so wie in einem halben Tag ein Tagwert Wiese mit 8 —

10 Dejen Afche gleichheitlich überftreuet werben fann.

Die rechte Zeit jum Maben ift 10 Tage vor Johannis, und ift immer beffer, wegen bes ju

toffenben Grumete & Tage fruber, ale & Tage fpater ju maben.

Benm Maben felbst ift vorzüglich barauf ju feben, baß bas Gras in voller Bluthe fiebe, und bann folches bicht am Stock, und gleich eben abgemaht werbe. Gewöhnlich wird vor Lags gemacht.

Ein Mann kann an einem Sage I Lagwert Wiese maben, und braucht 3 Beibspersonen jum Dorren und heten, auf I Sag, und für & Sag einen Mann jum Aufladen.

Beim Grumet ift baffelbe Berhaltniß, wenn folches nicht ju gering ausgefallen ift, nur hat

man eine Verson bieben erübriget.

In 2 Fuhren bringt man bie heu . Ernbte, und in einer Fuhr bie Grumet . Ernbte, von der Biefe weg; jum ersten braucht man 3 — 4 Stunden, wolu dem Manne zwei Beibepersonen belfen, bei bem Grumet ift die halbe Zeit erforderlich.

Bum Abladen einer gewöhnlichen Juhr brauchen zwei Mannspersonen eine halbe Stunde Zeit. Das geschwindere Trofnen des heues hangt von der Witterung ab. Bei bollfommenet trofener Witterung trofnet solches, wenn es frühe vor Tags gemäht worden, am andern Tage, und fann am aten Tage Abends schon eingefähren werden, solches wird zweimal gewendet, und Abends auf Reine Haufen gesetzt, welche frühe wieder auseinander gestreuet werden. Zulest wird das trofene Den auf größere Saufen gebracht.

Bei naffer Witterung ift ein mehrmaliges Wenben nothwendig.

Die Grumet - Erndte tann man beschäftigen, mann folche die übrigen nothwendigern Birth. ichafts . Gefchaffe ju laffen.

Den letten Schnitt bei 3 fourigen Biefen abzuwarten, wird fich manchmal nicht verlohnen,

folder wird einzig von ber Witterung abhängen.

Wer überhaupt für bie Arbeit beim Heuen und Grumetmachen, für ein Tagwerf 3 fl. giebt, tomt, wo der Taglobn für eine männliche 30 fr. für eine weibliche Verson 24 fr. gilt, gut davon. Das Einfahren ist nicht mit eingerechnet. Eine Mannsperson kann täglich 12 — 15 Centner heu in: Bunde à 8 bis 10 Pfund binden.

# Size Luzerne.

Wer ein Luferne Belb anzulegen Luft hat; der muß Dung im Ueberfluffe, und ein Ciuds vorzüglich guted Land, reichen Thonboden mit sehr tiefen humus, No. 7 zu entbehren haben. Aufferdem verlangt die Aulegung des Lugernefeldes noch fehr große Rube. Ein fehr gutes Stud Land muß ichon einige Jahre zuvor ausgesucht, fehr reichlich gedungt, (30-40 Fuhren à 10 Centner Dung find nicht zuviel) und wenigstens zuvor mit einer haffrucht benuzt werben, welche einmal mehr behaft werben muß, und von allem Unfraut rein gemacht sepn.
Um die nothige Liefe bes Bobens zu erhalten, barf ichon zur hakfrucht 2 Schuhe tief geackert werben.

Nochmaliges tiefes Pflugen im Fruhjahre so wohl, als schon im herhste bes vorigen Jahrs wird die Ackerkrume so ziemlich miltbe gemacht haben. — Sobald daher bann der Dung untergepflugt, und das Land ebener, und in breite Beeten geeggt worden, wird der Saame bis 14 Pfund auf I Lagwerk bunne ausgestreuet, und leise eingeeggt. Besser ift es, den Saamen allein zu saen. Solchen in Reihen zu same, ift besser. Im Mai ober Juni ift hiezu die beste Zeit.

Im erften Jahre wird diefelbe taum einen Ertrag geben, wenn nicht das Land aufferordentlich

gut und bie Witterung bie befte ift.

Im zweiten Jahre giebt bann biefelbe 2 - 3 Schnitte, welche zusammen bis 40 Centner

Beu geben.

In biesem Jahre braucht ein solches Lugernefelb, schon im Frühjahre bes Idtens, auf 4. Cag burch eine Weibsperson, und vom 2ten Jahre an, bedarf solches jahrlich eine gute Dungung und zwar ein Jahr mit setten kurzen Stallmist, à 5 Juhren, das andere aber mit Gyps. Auch verträgt solche jahrlich ein tüchtiges Uebereggen im Frühjahre. So dauert bieselbe im besten Boden bis 6 Jahre, dann nehmen die Erndten bedeutend wieder ab. Deshalb haut man die 6 Jahre gestaudenen Side aus, ackert solche sogleich unter, und laft solche im Winter über faulen, und bes nuzt dann dieses sehr gut cultivirte Land hintereinander mit 2 bis 3 Getraibtsaaten.

Die Arbeit benm Lugernebau ift folgende: Bum Saamen aussaen braucht ein Mann 3 Stunben, ober einen & Arbeitstag, jum Uebereggen im Fruhjahre braucht ein Mann mit 2 Ochsen nicht:

gar einen Biertelstag.

Im zweiten Jahr braucht man bis 5 Fuhren Stallmift, ober bis 100 Pfund Syps.

Bu bessen Bertheilung braucht in 6 frühen Stunden, ein Mann einen halben Lag, so wie' gum Dung ausstreuen, eine Weibsperson son-fe viel-Joil.

Einige Zeit fpater wird bann ber Dung abgeegt, woju ein Gefpann einen Biertelstag braus chet. Bu einem Schnitt braucht ein Maber # 148 Lage, fo wie eine Beibsperfon jum Trofnen und Benben bes houes 3 Tage, jum auf und abladen ein Mann & Lag.

Dieselbe steht 2 Kuß hoch, sie troknet so geschwind als Wiesengras, und macht nicht so viel Umstände, als der rothe Riee, und läßt sich auch leichter im trokenen Zustande ausbewahren. Ein Schnitt giebt bis 10,000 Pfund im grunen Zustande. Es geben im 3ten Jahre die 4 bis 5 abzusnehmenden Schnitte bis 50,000 Pfund grun, oder zu heu reduzirt. 11,111 Pfund hen, welche in 14 Kuhren mit 2 Ochsen weigeführet werden.

Die Arbeit ift baher gan; nach jener bes Biefenheues, jeboch nach 4 bis 5maligen Co.

bohen ber Roften ju berechnen.

Bum Aushaden ber Lugernefische braucht ein Mann zwei gange Tage, und zu beren Untere Pflugen, ber Pfluger einen Tag.

Wenn man fich Saamen felbst erziehen will; fo laßt man im lezten Jahre bie Luzerne wach-

fen, und bann fahn man bis 3 Centner Sagmen arndten.

Ein Lujernestock; wenn er Saamen ansest, breitet fich fart aus, wird über 2 bis britthalb Echub boch, und treibt unendlich viele Zweige bis jur Reife feines Saamens, ba alle gerne Saa-

|sûvere Tag ||||sûvere |d



men tragen. Der Saame wirb um Jafobi foollfommen reif, bas heißt: jener Saame vom Iften Schnitt.

Der Centner Lugerne Saamen gilt 50 fl. bas Pfund 26 bis 30 fr.

Die Behandlung bes Saamens ift bie namliche, als jene benm rothen Rlee.

Luzernehen ist um 10 Grad besser, als gutes Wiesenhen, und 90 Pfund vom erstern, kommen gleich 100 Pfund Wiesenhen. — Un ber Nahrhaftigkeit kommen baber gleich ber Ertrag einnes Lagwerk Luzernenfelds 3\frac{2}{3}\frac{1}{6}\ \text{Lagwerk Wiesenheu.}

Dan beift auch bie Lugerne ben Monard . Rlee, weil man im Sommer faft Monat fur Mo-

nat biefelbe einmal abmaben fann.

Weil aber bas Gebenhen biefes vortrefflichen Futtergewächses, von sehr guten Boben, groffer Pflege und Aufmerksamkeit, bann ftets guter warmer Witterung abhangt, so ift es mit beren Anbau allemal ein Waggnis, ich mochte mich niemals, auf einen folchen Acker verlaffen.

Uebrigens gewährt ein folcher Acter, mit biefem Futtergewächse vollommen überwachsen, bei ber blauen schönen Bluthe, ben schönen Blattern besielben, und beren buntelgrunen Farbe, einen erfreulichen Anblick, und bleibt in jedem Falle bas ergiebigste und nahrhafteste Futtergewächs, auf ber nämlichen Blace bes landes, gegen alle andere, für Pferbe, Rindvieh und Schaafe, nur blabet sie, eben so, grun verfüttert, wie ber rothe Klee.

Weil aber noch außerbem biefes Gemachs fehr viel Warme, und magige Feuchte liebt, auch ftrenge Binter nicht gut verträgt, so wird bessen Anbau im bey weltem größern Theil bes Konig.

reichs außerft felten bleiben.

#### S4 Esparfette.

Die Esparfette liebt zwar bergigten, steinigten, aber lockern Boben, ber bem Lufizuge rocht ausgesezt ist. Haberboben No. 15, melden viele Belchsteine halt. Es mag nun die Unterlage sepn, welche sie will, ba sie sogar bei wenig Erbe, auf einem Felsengrund noch immer gut gedeiht, und viel Durre verträgt.

Auf andern Boben, als Ralch, machft biefelbe gar nicht, am wenigsten aber auf fenchten Felbern. Um bestem sate man biefelbe auf eigenen, bazugemahlten, entlegenen und embehrlichen Felbern mit haber aus, ben man grun abmabet, und wozu man ben Boben schon im herbste geackert, im Fruhjahre mit h Buhren Dung gebungt, und nachmals mit bem Pflug bearbeitet hat. Dann wird geeggt, und sogleich gesatet, wenn man Beit hat.

Die beste Beit jur Aussaat ift der Monat Juli. Man braucht, ba ber Saame in Pulsen & ausgestreut wirb, auf I Lagwert bei 2 Mejen. Derfelbe wird mit dem haber eingeeggt. Wenn 'der haber einen Schuh hoch gewachsen ist, muß er abgemaht werden. Dieser grun gemahte haber wird kaum eine Fuhr betragen.

Die Esparsette aber geht erft im nachsten Jahre auf. Im Fruhjahre bungt man mit hizigen Dung, Afche, Spps, Rug, zc. im 3ten Jahr aber, mit guten Stallmift, bis & Fuhren auf ein Lagwert.

Erft im britten Jahre giebt biefes Semdchs eine Ernbte, und bas nur eine langfame in einem einzigen Schnitt.

Derfelbe erträgt grun 12,000 Pfund, und im getrofneten Zustande 2400 Pfund, seboch ift baffelbe von sehr guter Qualitat, und hat bas nämliche Berhaltniß ber Nahrhaftigfeit, als wie bas

Luzernebeu.

Sie bleibt 10 Jahre im vollfommenen tragbaren Buffande auf dem Felde, bann lagt man folche in folgenden Jahren zu Saamen fieben, und erndet dann bis 2 Ceutner Saamen. Erst, wenn biefes Gewächs um Johannis in voller Bluthe fieht, manchmal auch um 3 Wochen fpater, darf es erst gemacht werben.

In ber Bluthe fieht biefes Gemachs recht fehr fcon aus, ba bie rothe Bluthe auf bent fcon gefieberten Blattern gut ftebet.

Ein Mann mabet in einem Tage I Tagwert Esparfette) und 2 Pferbe tonnen folche wege

fahren, 2 Ochsen aber nur in 2 fleine Fuhren.

Die Esparsette trofnet nicht so geschwinde, als die Lugerne, und braucht etwas langer Belt, ba sie langere und fastreichere Stengel hat, und ift fur alles Biebe ein wahrer Leckerbiffen.

Das Esparfettebeu, unter andern Futter gemifcht, wurgt foldes fur den Gaumen bes la-

fternen Biebes.

Wann folche gemahet ift, wird fie erft bes anbern Tags gewendet, und Abends auf Sauflein gescht, am britten Tage Morgens auseinander gestreut, Abends auf haufen gebracht, und bann erst abgeführt. Gine Weibsperson hat mit bem Trofnen 4 Tage umzugeben.

Im herbfte tann auch bas Esparfettefelb beweibet werben, jedoch nur erft bom gten Jahre

an, mo bie Mflangen mehr erftarft finb.

Den Saamen ju gewinnen, giebt man im legten Jahre ben Schnitt ber Esparsette auf, und laft ben Saamen nach und nach heranteifen, welcher aber nicht zugleich reift, baber man ben Saamen mubevoll abstreifen muß, wenn man zeitige Saamen - Rapfeln findet.

Die volltomene Zeitigung erfennet man, wenn bie Sammenterner braun feben, fo lange er

aber beligelb ober grun ift, fann man benfelben nicht nuben.

Wann er recht ausgetrofnet ift, wird er ausgeflopft, und wie er bann mit ben Sulfen befunben wird, jum Gebrauch aufgehoben. Das Pfund foftet gewöhnlich 12 fr. ber Centner 18 bis 20. fl.

Die Nahrhaftigkeit der Esparsette stehet jum Wiesenbeu, wie 90 ju 100, und ein Lagwerk Esparsette in der Rahrhaftigkeit à 12000 Pfund im grunen Stande ist gleich 2266 Pfund heu = 23 Tagwerk guter Wiese:

Wenn man feine Felder jum Alechau, ober Wiese mehr hat, oder gute Felder auf talchartigen Gebirge, die man jum Getraibbau durchaus nicht verwenden kann, dann ist erst der Andau der Esparsette zu empfehlen. — Nach seinem Erträgnis aber empfiehlt sich dieser Futterbaugar nicht.

#### S.5. Rlee, Der rothe Dolden Rlee.

Berlangt ein gut gearbeitetes, — murbes, — und im Dung gut unterhaltenes Land, entweber Waizentoben, Ro. 7 ober guten Berstenboben Ro. 12, welches vom Unfraut gereinigt sepn muß. Auf magern Lande, oder Sand, oder unreinem Landewächst derfelbe burchaus nicht; eben so wenig, wenn folder unter 6 Jahre auf die nämliche Stelle will gestet werben. Doch macht guter Boben im lezten Falle eine Ausnahme, so, daß Rlee schon im 4ten Jahr wieder auf der nämlichen Stelle recht gut gerathet.

Bemerket man nun im Fruhjahre, daß ber Ree schlecht fieht, so thut man beffer, folden sogleich unterzuadern, und noch mit anderer Frucht zu bebauen, da ein schlecht bestandener Rlee mehr Schaden als Rugen bringt.

In weiten Thalern und in Ebenen geberht er am beffen.

Er laft fich recht gut in jedem Wirthschaftsspfteme, und wenn nur das Land nicht zu sehr ausge- faugt ift, immer mit Vortheil unterbringen. Deshalb wird er unter Sommergetraidt gesäet, nach einer behaften Frucht. Durch lettere wurde der Acker vom Unfraut gereiniget, aufgelockert — und genießt noch deffen zu seinen beffern Gedeihen. Durch ersteres aber erhält der auffeimende Riee, der ohnedem bunne oben in der Oberstäche der Erde liegen muß, Schatten und Feuchtigfeit, in den früher keimenden Schoffen des Getraidts.

Man flet den Rlee gerne unter Sommergerfte, nachdem die Gerfte icon ju feimen an-fangt.

Im Bintergetraibt Riee unterzufden, (im Frühjahre) taugt burchaus nicht. Er wirb bann wicht eingeeggt, nur muß man naffe Witterung mablen, benn bei einfallenber Durre wirb ber fo eingestreute Rieesaamen nicht ganz aufgehen; aber am besten saet man ben Riee sogleich mit ber Gerfie, wobei man aber bis 2 Pfund Rieesaamen mehr braucht, welches auf trodenem Boben zwerläßiger ift, jeboch in ber Art, bag ber Riee erst gesaet wird, wann so eben bie Gerfie untergeeggt ift.

Bu einem Lagwert braucht man bis 12 Pfund guten Rleefaamen, \*) es schadet nichts, wenn man folchen bicht faet, und beffer ju bicht, als ju bunne.

Ein Dann befaet in einem Tage 4 Tagwert land, mit Rleefamen.

Wenn die Gerfte abgearndet ift, muß man ben Rlee fortwachsen laffen, ohne ihn ju schneiben, ober ju behuten, indem folch vermundeter Rlee leicht auswintert.

Im fommenden Fruhjahre, auch im Winter wird berfelbe fcwach gedungt, und zwar mit Jauche ober furz verrotteten Dife, und im Mangel beffen gppft man folchen, wenn er handhoch berangewachsen ift.

Befonders aber muß ber Rice gedungt werben, wenn folder in ber Fruchtwechsel Wirthschaft im 2ten Jahr unter bas Commergetraibt gefaet wird, und er bann im 3ten Jahre als Frucht folgt.

Beffer gerathet bann berfelbe in reiner Brache, wo auf Wintergetraibt, Commergetraibt, und bann hierinnen Rlee ausgesaet worben.

Der Grund liegt barin, weil bie im frischen Dung gebauten Rartoffeln, Die Rraft bes Bobens weit farter ausziehen, als bas Wintergetraibt in ber Drepfelber Wirthschaft.

Dung braucht man 3 bis 5 Fuhren, und Jauche bis 2 Fuhren, Sips aber 70 - 80 Pfund.

Legtern ftreuet man fruhe im Thau, ober nach einem Regen, gleichheitlich auf ben Rlee aus. Diezu braucht ein Mann einen halben Tag, in sechs fruhen Stunden, und zum Dung ausstreuen, eine Weibsperson nicht gar einen halben Tag. Bum Abrechen des Klees von Steinen, lerren Dung 20. branchet eine Weibsperson nicht gang einen Tag.

Nun



<sup>\*) 3</sup>ch habe gerne eine boppelte Quantitat bes Saamens berechnet, ba ber Rleefaame, fo wie man ihn fauft, gar ju fchlecht ift, und hieron nicht bie Balbicheid aufgehet.

Mun laft man ben Rice wachsen, bis er in voller Bluthe fieht, ba wird er bann 1 bis 2 Schub hoch fieben, und bann darf man eilen, denselben abzumaben.

Diefes ift ber erfte Schnitt.

Grun wird derfelbe bis 15000 Pfund geben, und als heu 30 Centner.

Ein Mann mabt in einem Tage I' Tagwerf gut bestandenen Riee. Der Riee trofnet noch einmal so langsam, als bas Gras, und verbraucht jum Dorren noch einmal so viel Zeit. Bet guter Witterung verrichten 2 Weibspersohnen in 2 Tagen die nothige Arbeit bei bem Trofnen, und in einem Tage das Aufnehmen, Binden und Austaden besselben. Mit 2 Fuhren wird ein Schnitt eines Tagwerfs weggesahren. Das Abladen geht geschwinder, als jene des heues. Wenn nasse Witterung eintritt, dann macht aber die Trofnung des Riees unsäglich viele Arbeit, deshalb ist auch das Durren des Riees nicht sehr beliebt, man last lieber, den Riee grun versuttern, und spat für den Winter das heu, besonders da der Riee, bei der Saftigkeit seiner Stengel schwerer trofnet, auch gewwöhnlich bei dem ersten Rieeschnitt es gerne regnet, und die Witterung langere Zeit unbeständig bleibt.

Man ichagt fich burch bas ofiere Abgraffen, ober bei größern Flachen, burch bas Abmaben

noch bor ber Bluthe bes Rlees, einen flartern Rachwuchs.

In jedem Falle ift es bann beffer, ben Rlee nur ein Jahr grunen zu laffen, und folchen bann wann er nochmals abgegraßt worden, und wieder etwas herangewachfen ift, niederzuackern, und bann Wintergetraidt in die Rleeftoppeln einführig zu bestellen.

Im 3ten Jahre wintert ber Rlee gerne Stellenweis aus, welches von bem oftern Abichneis

ben herrahrt, und die Erndte beträgt manchmal faum die Salbicheid bes vorigen Jahrs.

Laft man ben gren Schnitt gleichfalls maben, fo erhalt man nicht gang fo viel, wie im erften Schnitt und hat die namliche Arbeit, nur, bag man bei ber beifen Jahrszeit dann auf beständigere Witterung zu rechnen bat.

Sicher könnte man auf 2 Schnitte bis 25000 Pfund grünen Klee, und hievon 5000 Pfund Rleeheu erndten. Der britte Schnitt beträgt nie mehr, als einen handhohen Wuchs, und dies ergeben icht das 3tel eines vorgehenden Schnitts, und darf schon bei obigen Ansa auffer Berechnung bleiben.

Bill man aber biefes Rleefelb fur bas nachfie Jahr jum Getraibbau verwenden, fo laft man im herbste ben Rlee gar abweiben, und fturgt bann benfelben noch vor Winters, wobei bann die Stope

peln, ale halbe Dungung ber nachften Setraibtfrucht ju guten tommen.

Der Klee ist nach Wiesenheu fur das Aindvieh das beste Futter, und vermehrt bei Kuhen die Milch um ein beträchtliches — besonders, wenn er grün versättert wird. Nur hat der Klee bei seiner großen Sastigkeit für das Vieh das unangenehme, daß wenn solches zu viel davon genießt, oder während der Thau darauf liegt, solches bläbet, wodurch das Vieh dem Ersticken nahe gebracht wird, wenn man ihm nicht augenbliklich zu Hulfe kommt. Deshalb ist es gut, wann zu Anfangs der Klee mit Strop und Heu geschnitten, und so dem Vieh vorgelegt wird, um die Folgen des allzuschnellen Wechsels des grünen Fütterung zu vermindern. Auch das Waiden des Viehes auf Reestoppeln ist sehr gesährlich, da sich leicht ein Stick Vieh überfressen kann.

Das Rleeben laft fich auch nicht gerne lange aufbewahren, ba bie Stengel bie Blatter, und

befferen Theile bald abfallen laffen.

Den Saamen ju gewinnen, laft man ben erften Schnitt fteben, manchmal bei freudigen Buche auch nur ben aten Schnitt, und bann tann man von I Lagwert bis 2 Centner Refaamen ernbten, welcher, wenn er vollfommen fenn folle, mehr violett, als gelb aussehen muß.

Der Centuer Reefaamen gilt bis 44 fl. wenn er wolfeil ift, bas Pfund 20 fr.

Die Arbeit beym Sammeln bes Rleefaamens befieht im Auffammeln, und gweimalgien Aus-

In 2 Tagen brefchen und reinigen 4 Drefcher bie Ernbte eines Schnitts Klee. Der Saame wird burch Siebe gereinigt, ber gereinigte Rleefaamen wird bann auf Tuchern anfgeschuttet.

Ein Rleeader verhalt fich in ber Nahrhaftigkeit wie 90 ju 100 namlich 90 Pfund Rleehen haben soviel Nahrungsfähigfeit als 100 Pfund gutes Wiefenhen, baber ein Tagwert Rleefelb ju 25000 Pfund, ober 5555 Pfund Den so viel liefert, als 122 Tagwert Sen guter Wiese.

#### S. o. Erbfen, und Wicken, und Samektorn als gutter.

Entweber werben folche allein gebaut, ober untereinander. Im erftern Falle werben Erbfen

auf ein Land guten Baigenboben, ober in der Fruchtwechfel Birthschaft lehmigten Sandboden No. 16. gefdet, bas im herbste und Fruhjahr 2mal geackert, und mit 13 f Suhr Dung gedungt worden.

Recht frühzeitig, zu Ende Merz, aber ja bei trockener Mitterung, und trockenen Felde, benn bas Einschmieren vertragen die Erbsen burchaus nicht, und deshalb ist lehmigter Sandboden befonders tauglich, werden dann 2 Megen Erbsen ausgefaet, und untergeeggt; sobald solche zu bluben aufangen, muffen fie abgemaht werben.

In einem Tage tann ein Maber recht leicht I Lagwert maben, 2 Weibsperfonen trofnen

folche in anderthalb Tagen, bei trodener Witterung.

Eine solche Erndte hat, wann die Erbsen gut stehen, bis 20,000 Psund im grunen Zustande, welche 4000 Pfund im getrokneten Zustande haben, fuhren zu 2 Ochsen bringen die Erndts vom Felde.

Roch reichlicher wird folche, wenn man die jungen Erbfen gypff, und einen halben Centner

Spps baran wenbet.

Auch hat man noch Beit, dieses so boch im Sutterbau benügte Land für die Wintersaat bergurichten, ba die Erbsen bem Lande gar feine Kraft entgogen, im Gegentheil burch ihren dichen Stand die Oberfläche murbe und stets feucht erhalten haben.

Benn auch bie Aussaat theuer ju fteben tommt, fo ift aber auch bie Ernbte als febr gutes Tut-

ter febr bebeutenb.

In ber Nahrhaftigfeit febet das Erbfenhen gang bem rothen Rleehen gleich, und ift daber ein

Tagwert Erbfen gleich 114 Lagwert Wiesen.

Erbsen als Futter, haben besonders auf eine weit größere Ergiebigkeit der Milch ber Rube, Ginfluß, welchen hierinnen tein Futter gleich tommt.

#### \$7. W i cke n

als Jutter benugt, hat gang baffelbe Verhaltnis, wie ber Erbfen Futterbau. Man richtet bas tank biegu eben fo her, und faet eben fo viel aus. Eben fo gypft man biefelben in nemlicher Quantitaty, und mabet folde wenn fie in der Bluthe fteben.

Das Maben und Trofnen ift gang baffelbe wie bei jenen.

Rur die Erndte wird um viel geringer ausfallen. Bon I Tagwerf kann man 12 — 13000 # grun, und 2880 Pfund als heu fich versprechen, und mit 2 Fuhren die Erndte wegbringen. Uebrisgens ist die Nahrhaftigkeit des Wickenfutters jenem ber Erbfen nicht ganz gleich, und hienach ift ein Tagwerf Wicken gleich 12 Tagwerf Wiefen.

Um bei größern Wirthschaften immer grunes Wichfutter ju haben, faet man von Beit ju Bett immer etwas spater Wichen. Dann laffen fich bie abgegraften Wichenstriche, wenn man tein Wintergetraibt barauf faen will, nochmals jur Rubenfaat, befonders wenn man ihnen etwas Dung geben fann, febr vortbeilbaft umpflugen, welche barauf febr vortrefflich gebeiben.

Mur auch barin haben Erbsen ben Borgug, baß fie noch weniger als die Wicken bei beren breisten Blattern und dicken Stengeln Unfraut auffommen laffen.

Anch eine Sorte Erbsen vor ber andern giebt geschwindere und reichere Erndten. So hatte ich, auf ein Stud Land die Aftrachanische Ausbrech . und die kleine Pariser Gold . Erbse gesact. Beede waren an einem Lage in der Mitte des Aprils gesact worden. Im Anfange des Juni wurden solche ge-madet, und während die erstern ein Pfund im grunen Zustande, auf den Gout gab, hielt die andere Sorte nur die Palbscheid. Das land hiezu war sehr gut, und sehr start gedüngt, und zwar bis 30 Kuhren guten Dungs auf ein Lagwert, dagegen wuchs aber auch, der dann auf das von Erbsen geräumte Land gepflanzte Laback (der rothblühende) dis zu einer Höhe von 6 bis 7 Schuhen, mit ungeheuern dicken Stengeln und überaus großen Blättern.

Boden, wobei bann biefelben fehr ergiebige Erndten leiften, und trefflich im Brachfelbe benugt werben.

#### S. 8. Sommer - Korn

als Jutter, ift theils fehr koftbar, theils fehr unergiebig, und beshalb gar nicht beliebt, weil man shnebem nur ju oft Getraibt auf baffelbe Stuck Land bringen.muf.

Untereinander diese 3 Futterarten, oder auch mit Saber, fatt Sommerforn, und zwar die Salbscheid Bicken & Erbsen, und & Sommerforn oder Haber untereinander, und zwar in gleicher Mischung des Saamens ausgesaet, erleichtern dem Landmanne sein Borhaben des Futterbaues, da er manchmal von einer Gattung nicht gerne so viel zum Futter verwenden kann oder will. Die Berhaltniffe in Betreff von Andau, Aussaar, Erndte und Arbeit hieran, dann die Erträgnisse bleiben dieselben.

Wo nur Sanbboben herricht, und ber landwirth hiebei in Berlegenheit ift, auf folden etwas bauen ju konnen, ba wirb ber Sporgel bas wohlthätigste Gemachs.

Er nimmt mit bem schlechteften Boben No. 17. 18. wo fein anberes Futtergemachs mehr machft, gerne vorlieb, und giebt bann immer noch mittelmäßige Ernbten.

Mur verlangt berfelbe eine febr feine Aderfrumme, baber mehrmaliges Eggen. Der hiegu zu verwendente Canbboben wird fruhzeitig im Fruhlinge leicht umgeackert, und sogleich ber Caame ausgesäet. —

Man braucht, ba er bick gefået werbert muß, 7 Pfund Caamen. Er braucht kein Untereggen, ba ber Saame sehr sein ist. Bis zum halben May kann bann berselbe schon abgemähet, und etwas anbers auf dieses Feld gebracht werden. — Derselbe wächt natürlich ohne Dung, bei leichten Boden, kaum handhoch. Auch schon die Pflanze ist dunne, und mit stelartigen Blättern versehen, welche dersselben ein unscheinbares Ansehen geben, beshalb ist der Ertrag im grunen Stande bis 6000 Pfund und auf heu reduzirt 1332 Pfund. Doch wird derselbe auch 2 Schuh hoch, je nachdem der Boden Kraft hat, und giebt dann mehr am Sewichte.

In einem halben Lag maht ein Mann ein Lagwert Sporgel; ber gemahte Sporgel muß gut gewenbet werben, ansonst er sehr leicht in Verwesung auf ber Stelle übergehet. Am beften ift es aber, man rauft ben Sporgel wie ben Lein.

Gemeiniglich und am besten benuzt man ben Sporgel als grune Futterung, und vermischt folden mit festen Butter ober Strob, er hat dann einen — dem Vieh angenehmern Geschmack, als im gedorrten Bustande, indem doch leicht derfelbe, wenn nicht recht trockenes Wetter anhaltend ift, in Verwesung theilweise übergeben kann.

Will man ihn aber boch bei guter Witterung zu heu machen, so muß er in seiner Bluthe gemaht werben. Auf ben warmen Sanbboben trainet er bann sehr leicht, und wird schon nach 24 Stunben vom Felbe weggefahren werben.

3wei Beibspersonen brauchen jum Troftnen so lange, wie jum Grumetmachen. Wit eine ?

Fuhr fann bie Erndte meggebracht werben.

Der Nuzen bes Spörgelbaues liegt barin, baß biefes Futtergewächs eine turze Zeit bas Felb tine hat, ohne zu seinem Gebeiben Dung nothwendig zu haben, und ohne, baß er dem Boden etwas von seiner Kraft benimmt. Im Gegentheile, wenn man die Stoppeln niederackert, eine halbe Dungsung barauf bringt, und noch Laback bahin pflanzt, so kann man noch einmal dieses Stuck kand mit größten Vortheil benutzen. Der Laback gerathet noch eben so gut, als wenn das kand noch nicht gestragen batte.

Wer aber noch beffer fahren will, ber bearbeitet im Derbste, und im kommenden Fruhjahre bas Land sleißiger, und dungt traftig, ebe er den Sporgel hinsaet, (er laft sich schon im Merz saen) und schneibet ihn bald ab, und pfianzt bann Labact oder Kraut, oder saet Ruben, dann nach einer leiche ten Stoppel Unterpflugung — und ein hoherer Ertrag des Sporgels sowohl, alseine vollfommene guste-Sthmalsaat. Erndte wird ben Landbebauer erfreuen.

Will man aber Saamenziehen, fo muß man ben Sporgel, ben Sommer über fteben laffen. — Er zeitiget im Monat Juli, auch August, und giebt 70 — 80 Pfund guten Saamen.

Die Behandlung ift jenem bes rothen Rlees gang gleich, nur barauf hat man ju wachen, baff: ber. Sporgel recht febr troten, bann eingebracht werbe. Das Pfund toftet gewöhnlich 24 fr.

Aber auch febr vortheilhaft laft fich diefes herrliche Juttergewachs in die Stoppeln bes Mintergetraids noch fden, und wenigstens giebt folder noch eine schone herbstweibe fur Schaafe und hornvieb.

lleberhaupt muß der Sporgel nur allein jur Aushülfe im Futterbau bienen, und deshalb wirder. auch nur grun verbraucht.

Benn g. B. Der Mee im Fruhjahr nicht anschlagen will, bann ift es immernoch Zeit seine Bu-flucht zum Sporgel zu nehmen.

Borguglich muß er nur auf folchem Lande fein Glud machen, auf welchem ein anderes Fulter-

gemachs nicht mehr gebeiben murbe, und nur bann ift ber Sporgelban vortheilhaft.

Derfelbe verhalt fich in feiner Rahrhaftigkeit, wie die Bicken jum Biefenben, wirft aber besonders gut auf die Milch, welche fetter und beffer wird.

#### g. 10. Allerley Futter - Kräuter.

Wer ein Stild kand, Gerffenboben zweiter Rlaffe, No. 13 übrig bat, welches er für einen Commer zum Futterbau gerne benügen wollte, z. B. in ber Fruchtwechsel Wirthschaft im 3ten Jahre, nach Sommergetraibt, wo ber Rlee zu oft auf bie nemliche Stelle tommen mußte, ber pflugt im Derbste bie Sommergetraibtskoppeln nieber, last ben Boben ben Winter über; gestürzt liegen, und pflugt recht gleichzeitig im Frühjahre solches nochmals gut, und zwar in breiten Beeten, und eilet bann unverzüglich, basselbe mit Eggen zur Aufnahme bes Saamens einzäriger Futterfräuter herzurichten.

Man faet bann:

& Pfund Ruttermalben

5 Pfund blauen Schabziger Stern - und

3 Pfund gelben Steinflee, unb

16 Pfund haber untereinander, und um Johannis wird man eine grune Erndte à 15000 Pfund bes besten Rutters, bem rothen Ries gleich, abnehmen konnen.

Alle biefe Futterkrauter gusammen kann man fich selbst leicht gleben, ba solche sehr reichlich

Caamen tragen.

### S.II. Kartof. felm

Kortoffeln find die etste Frucht nach bem fleben Brobe, wir kennen kein zwefmäsigeres Brob Surrogat als dieses, und allgemein anerkannt ift ihr unschäsbarer Werth.

Bahrlich, um ben Rartoffelban breht fich auch die ganze Landwirthschaft.

Wurden fich die Rartoffeln vontommen, volltommen fage ich, in bie Brache ichteten, fo hatte aller jener emige Saber und Streit über bie Brache mit einmal ein Ende.

An recht vielen Orten baut man Rartoffeln im frischen Dung, Wintergetratht und hierauf. Commergetraibt, ja sogar auf ben Stoppeln bes Wintergetraibts noch Nüben, und man fährt mahreilichrecht gut, allein überall und im allgemeinen will sich biefer herrliche Bau boch nicht geben, welches wieber febr naturlich iff.

Die Kartoffeln zehren nemlich bas Land mehr aus, als jede Halmfrucht, beshalb barf manfolche ohne risico nicht anders, als im frischen Dunge bauen, und mehr als eine Sommergetraibtfrucht bann von jenem Dunge durchaus nicht erwarten. Denn die besser Bearbeitung des Feldes kann nur dann auf die folgende Frucht eben aus sehr natürlichen Ursachen nicht weiter würden. — Man barf. muchmen, daß Kartoffeln mehr gussaugen, als sebe andere behafte Frucht.

Aber ohne erft ben Kartoffeln ihr Lob ju reben, kann ich von benenfelben nicht anfangen, und ich kann ihnen fein größeres Lob sprechen, als ihnen foldes der unsterbliche Schwerz in seiner Beschreibung

ber kandwirthschaft in Rieber . Elfaß 1816 pag. 315 spricht:

, Gleich nahrend und nuglich fur den Mensthen, wie für das Bieh, haben fie die Roth, die schwarze Noth des Hungers auf immer von uns entfernt. Um die Pest aus Europa zu verbannen, erbaute man Siechhäuser, um die Hungersnoth zu vertreiben, bepflanzen wir unsere Felder mit Kartoffeln; sie find ein ganz fertiges, und so zu sagen schon geschnittenes Brod, das man nur in die heise Aschen, oder in siedendes Wasser zu werfen braucht, um es genießen zu tonnen. Die bange Mutter, die noch um 11 Uhr nicht weiß, was sie den Ihrigen zum Mittagessen vorsetzen solle, läuft in den Garten, oder auf das Feld, füllt ihre Schuzze mit jenen lieben Knollen, und um 12 Uhr sigen die Kinder schon darum bert, und halten ihre Mahlzeit, bei der sich alle freuen, und von welchernie eins ertrankt.,

Babrlich, bank fen es der Vorfehung, die es unfern Tagen schenkte.

Als Schwerz biefes im Jahre 1816 niederschrieb, konnte er wohl ahnden, daßsein Lob der Kartoffel für einen grofen Theil der Menschheit, soviel Interesse, noch im nehmlichen Jahre haben dürfte! Und wenn wir dieses herrliche Gewächs im folgendem Jahre hätten entbehren muffen, jene verscheuchte Pest wäre wieder eingezogen, mit allen jenen schreflichen Folgen der größen Jungerenoth seit Menschengedenken.

Dorimals, wo das Viertel Kartoffel um 5 fl. sage 5 Gulden verkauft worden, und schon darum nicht mehr zu haben war, welches dermalen 24 fr. gilt, war wirklich die Roth höher gestiegen gewesen, als man selbst geglaubt hat. Und wenn das Jahr 1817 nicht so unendlich in Kartoffel Dau gesegnet gewesen ware, wie stünde es wol mit uns allen!

Der gröffe Theil unserer bedrangten Mitburger fand einzig in den Jahren 1817 und 1818 im Rartoffelbau seine einzige und fichere Rettung. Und sebem, der diese große Roth, gewiß mit bitterer Ruferinnerung, überstanden hat, bleibe eine Kartoffel. Erndte ein heiliges Fest, und jedesmal benüge er diese Selegenheit, seinen Kindern den überausgroßen Werth dieser herrlichen Frucht, in hinsweisung ber erlebten grosen Nothzu beschreiben, denn auch in ihr fand Teutschland in dessen reicher Erndte im Jahre 1817 seine Rettung, und seber seine Selbsterhaltung.

Und auf jenes gluftliche Mutterland, wo biese segensreichste aller Früchte wild machst, falle ber Seegen für so vieler Menschen und Familien Leben und Gesundheitzuruck, und für seine herrstichste aller Gaben bleibe es ewig gluflich, in unverbordenem reinem Sesühle ber edelsten Freiheit. Wer selbst in jener schretlichen Zeit, in ber allgemeinen Noth, mit Familie mitgelitten hat, wird mir gewiß bieses Lob meiner Kartoffeln nicht verübeln, und wer nichts gelitten hat, wenigstens nicht in seinem Gefühle mitgelitten hat, der benft auch bier nichts baben, und lese weiter.

Es giebt zwey hauptarten Rartoffeln:

Efbare und Bieh . Rartoffeln,

Mit anderer Abtheilung befagt fich die Landwirthschaft nicht. Solche werden entweder in befondern sogenannten Schmalfaatfelbern in der veinen Brache gebaut, ober in der Fruchtwechselwirthschaft, wozu ich auch eine frepe Wirthschaft hier zähle.

In beeben Fallen erfordern folde, als die erfte Frucht in frifden Dung ju fieben; aber nur ber Unterschied ift bann ju bemerken, bag die in ber Fruchtwechselwirthschaft erbauten Rartoffeln weit

beffer fcheffeln. Solches ift febr naturlich.

Die Kartoffeln verlangen ein tiefes, und im Dung unterhaltenes Land. Lehmigter Sandboden No. 16 ift für vieselben am besten; doch gerathen fie felbst in reinem Sandboden, wenn er nur volle

tommene Dungung erhalten, eben fo gut.

Rur jum Berspeißen find jene im Sandboden erbaute, ba solche weit schmakhafter find. Um fich überhaupt eine gute Art Speife Rartoffeln anzuziehen, barf man nur von den gewöhnlichen, jes doch für Menschen genießbaren Kartoffeln, die größen und gefündesten zu Saamen auslesen, solche dann auf gutes, fraftiges, jedoch nicht frisch gedungtes Land, lehmigten Sandboden legen, und so dam mit fortfahren, so wird man sich stets nur die schmakhaftesten Kartoffeln erziehen.

Im frischen Dung gerathen fie steichlich, und was diese Frucht noch mehr empfiehlt, bas; solche ofter, auch im 2 ten und 3 ten Jahre schon wieder auf das nemliche Land gebracht werden darf, ohne einen Abschlaß surchten zu lassen. Doch ist das zu ofte Wiedersommen nicht gar angenehm, da die Rartoffeln leicht sich selbst verschlechtern, und die dermalige Abnahme der Sute der Rartoffelw einzig dem zu oft hintereinander folgenden Andau derfelben zuzuschreiben ist. Bu Rartoffeln wird das Land, bis 1. Schuh tief im Frühlinge 2 mal gepflügt, das Land geeggt, und hierauf werden dann in hohen Beeten am besten, da Rartoffel grose Feuchtigkeit nicht gerne vertragen, sondern besser, grose Trockene, welche manchmal durch warme Regen unterbrochen wird, dieselben gelegt.

Im Monat May bie Kartoffeln zu legen, ift bie beste Zeit, obschon ich selbst im Monat Merz folche gelegt, und eben so glutliche Ernbten bavon hatte. — Mur tommt es beym fruhen legen barauf an , baß noch später eintrettende Froste, bem jungen Kraut nicht schaben. Geringe Froste, wenn fie auch bas Kraut versengen, schaben noch picht, ba solches alsobald nachwächst. Deshalb wird es im-

mer beffer fenn, bie Rartoffeln erft im balben Day ju legen.

Einige Beete kann man im Monat Merz wohl schon legen, um recht frühe im halben August schon esbare Rartoffeln zu haben, welches großen Bortheil bringt, auch bei ber Schweinzucht von gluktichen Bolgen senn wird. Eine Weibsperson haut auf ben Beeten die Gruben, und swar in einem Tage für I Tagwerk, und eine andere Weibsperson legt in solche die Kartoffeln, und bedekt dieselsben mit der ausgegrabenen Erde.

Bum Saamen braucht man fur Tagwerf ein zwey bis zwey ein halb Scheffel Rartoffeln, je nachbem man folche gang einwirft, ober folche zerschneibet. Beiches beffer fene, barüber laffe ich meine

Erfahrung fprechen.

Auf gleich gut unterhaltenes Land legte ich gang große, in Viertel zerschnittene. — Dergleichen kleine und

ausgeschnittene Augen von Kartoffeln — alle in gleicher Entfernung, und das Resultat bei der Erndter war, daß die ganz grosen Kartoffeln am besten, und jene durch Augen erzeugten, am schlechtesten scheffelten. Eben so legte ich andere Kartoffeln, aber lauter grose einen neben den andern auf den Rucen des Beets — andere 2 Schuh weit auseinander. Leztere scheffelten zwar nicht besser, waren aber sämtlich größer.

Sobald nun die Kartoffeln herangewachsen find, werden fie behaft, hiezu braucht ein Mann-1/2 Tage. Wenn das Kraut bann handhoch gewachsen, werden sie angehäufelt, hiezu braucht ein Mann-1/2 eleichfalls & Tage.

Wenn bas Rraut abgebluht, und Rnollen angesezet hat, und foldes jum Theil anfängt, at-

Diezu braucht eine Weibsperfon 1 2 Lag. Man bringt es in Die Dungflatte, ober, wann: . od trocken ift, braucht man es jum Unterftreuen.

Man fann 6 Centuer vom Lagwerf gewinnen. Im beffen werben bann bie Kartoffeln, im Monat October, wenn fie auf Beeten fteben, berausgeackert.

Rartoffeln muffen 20 bis 22 Bochen im Felbe liegen, bann haben fie thre rechte Beitigung

und Bermehrung erhalten.

In einen halben Lag adert man ein Lagwerf voll beraus. Bum Bufammenlefen und fullen in Gade brauchen 6 Beibsperfohnen einen Lag.

Man erndret bis 100 Sace à 12000 Pfund, welche 6 bis 8 Juhren nach Saufe schaffen, und

fogleich im Reller gebracht, albort ausgeleert werben tonnen.

Salche machen 40 Scheffel, der Scheffel wiegt 300 Pfund, giebt daher 16 fach. \*) Diesels ben werden am besten in Rellern, soust aber auch in Gruben mit Stroh ausgefüllt, und mit Stroh und Erbe überbett, aufbewahrt.

In Betreff ber Rahrungs , Fähigkeit, verhalten fich 200 Pfund Kartoffel = 100 Pfund

Biesenheu, und also I Lagwerf wie 6000 Pfund heu, oder 2 Lagwert Wiesen.

Go verhalten fich auch bieselben in ihrer Nahrungs - Kabigkeit jum Getraibt, wie 100

Rartoffeln bienen als Speife fur Menfchen, und als ein febr nahrhaftes futter fur Rind

Vieh, Schweine und Schaafe.

Auch wird aus benenselben Stärcke gemacht, und zwar von 100 Pfund bis 14 Pfund Stärcke. So wird auch Grandwein baraus gebrannt, und man erhält von 240 Pfund Rartoffeln, 15 Pfund Baizmalzschrot, 3 Pfund gute Bierhefen, 12 bis 13 Maas guten, ftarcken Brandwein. Auch gefrorne Rartoffeln find noch zum Brandweinbrennen gut.

Manche versuchen zwifchen ben Rartoffeln Bohnen ober Ruben ju faen, allein ich habe foldes

- mehrmals probirt, niemals fam etwas, tros aller Ribe und Aufmerksamkeit daben beraus.

#### S. 12 Die untere Kohlrübe, Rohlrabi, Dorse. Brassica napobrassica.

Ste verlangt einen mittelmäsigen Gerstenboden, nimmt auch mit lehmigten Sandboden gerne worlieb, und gedeiht noch besser, wenn der Boden Ralchtheile enthält, und verträgt alle Witterung. Am besten wird solche in der Fruchtwechselmirthschaft, aber auch in der besommerten Brache, im frischen Dung gedaut. Der Acker wird im Fruhjahre einmal geackert, 20 Fuhren Dung aufgefahren, ausgebreitet, und untergeackert, dann geeggt, und im Juni die Pflanzen eingesieft.

Die Pflanzen werben aber fo erzogen, wie jene bes Weißfraute, und haben auch foviel ganb jum Saambeet, fo wie eben fo viel Saamen nothwendig und eben fo viel Pflanzen zum Ausfegen.

Sie verlangt gleichfalls ein 2maliges Behacten.

Schon im Berbfte laffen fich Diefelben abblatten, welche Blatter, als ein garter Robl fur bas

Bieb ein Lederbiffen finb.

20 11

Im halben October nimmt man folche heraus, und hat hieben die nemliche Arbeit, wie bei ber Erndte der Runckelruben. Solche geben gegen it Juhren.

Man.

<sup>\*)</sup> Defters baut man besonders in ber Fruchtwechselwirthicaft - auch bis 20 faltig.

Man erndtet an 34,200 Pfund samt Blätter, welche rücksichtlich ihrer Nahrungs "Kähigkeit gleich find = 11397 Wiefenbeu, baber ein Lagwert untere Roblruben gleich find 324 Lagwert Wiefen.

Die Arbeit ift bie nemliche wie bei ben Runckelruben. Der Saame wird gleichmafig gego-

gen, wie von ber Runfelrube. Das Pfund toftet 48 fr. bis I fl.

Die vom Kraut gereinigten Unterfohlrüben laffen fich leichter ben gangen Winter im Reller ober Gruben aufbeben und widerfieben unter allem Burgelwert, felbft ben Rartoffeln, dem Berberben am leichteften. Sie geben bei ihrer grofen Rahrhaftigfeit bas befte Kutter, welches auch bas Biebe gerne frift, und viel butterreiche und wohlschmeckenbe Milch giebt. Desbalb follte man biefelben baufiger als anbere, j. B. Rüben, Runckelruben, Krautzc. ausbauen, und nur allein mit ben Rartoffeln mechfeln, um fo mehr, als biefelbe Art Rube mit bem fchlechteften ganbe vorlieb nimmt, wenn nur baffelbe frifd gebungt worden, und machfen felbft noch ba, wo Rartoffeln nicht mehr madfen murben.

Auch ichon beghalb find folde febr ju empfehlen, ba bie Pflanzen noch bis Juli tonnen ausgepflangt merben, man baher nicht an eine bestimmte Beit gebunden ift. Auch leiben biefelben im Berbfte meniger burch ffroft, ale alle anbere Rubarten.

Nach ben Rarroffeln ift die Roblrube bas gebeiblichfte, nahrhafteste, und ficherfte und moble Schmedenfte Biebfutter, baber allen andern behaften Fruchten vorzugieben.

Auch baben bie Bflangen, wenn fie jung find, außer ben Erdfichen gar feine Keinbe. — Aber felbft bie Erbfiche lieben fie nicht fo fehr ale bas Weifffraut.

Sie bienen als Gemuffe fur Menschen. Die Schwedische Rube, rutabaga, ift eine Abart

biefer Robirube.

Man pflanzt gerne Runckelruben und Unterkohlruben, auf ein Stuck Relb untereinander, welde immer recht gut nebeneinander gebeihen, und nur einerlen Pflege beburfen, befonbers, wenn man nicht viel Land bat, und boch fur bas Biebe einen nothigen Bechfel bes Futters im Winter beabfichtigen muß.

#### **§**. 13. Die gelbe Rabe, Möhre

Berträgt fcon einen fandigen Lehmboben Mo. 14, ber aber in einen fehr guten Dungftanbe Kehen muß. Frischen Dung vertragen die Mohren nicht, und machen bierinn schlechte Burzeln. Dagegen muß aber ber — jum Möhrenbau ju verwenbenbe Boben, am tiefften geactert, und bie ganje Acertrumme am lockerften in breiten Beeten hergerichtet fenn.

Ein 1 & Cout tiefes Pflugen im Derbfte, woburch bie untere Erbe an bie Athmosphare Im Fruhjahre wird bann biefe Erde burch zweymaliges Actern und gebracht wirb, ift febr gut. mehrmaliges Eggen recht untereinander gebracht, und bann jur Saat geeggt. Der Saame wird recht dune ausgestreut, und sehr leicht untergeeggt, da er nur mit fehr wenig Erde bebekt werben barf.

Man muß den Saamen fehr frube fåen, und da man jum Mohrenbau ichon ein fehr trocke-

nes Stud land wahlen barf, fo laft fich folibes auch früher im Mers ichon bestellen.

Die Mohren muffen zwemmal ausgejätet und verzogen , und wenigftens einmal behadt wer-Ueberhaupt verlangen folde eine größere Aufmertfamfeit und Arbeit, als alle anderen jabri. gen guttergemachfe.

Bum Pflugen und Eggen braucht man 3 Lage, jum fden Lag, jum 2 maligen Aussaten und Behachen aber 10 Lage, für eine Weibsperson. Caamen braucht mam 3 bis 4 Pfund.

Im September kann man schon mit der Ernbte anfangen, und entweder solche nach und nach verbrauchen, oder solche auf einmal ausziehen, und die Rüben für den Winter aufbewahren. Sechs Weibspersonen brauchen einen Tag zum Möhren ausziehen. Man ernttet bis 30,000 Pfund, welche aber hier nur zu 21,000 Pfund — 7800 Pfund Heu angenommen werden sollen. —

Man braucht 12 bis 15 ftarce Juhren, biefe Ernbte weggubringen, und hat noch eine 7te

Beibeperfon jum Abladen nothwendig.

Den Mohren wird bas Rraut abgefchnitten, baju brauchen 4 Meibsperfohnen r Tag. Das Rraut wird unter andern Futter grun verfuttert, welches bei ben Kuhen fehr ergiebig auf die Milch wurft.

Die Ruben aber, werden wie die Kartoffeln am besten in Gruben fur den Binter aufbewahrt

und am vortheilhafteften jur Daft des Biehes verwendet.

Ihre Nahrungsfähigfeit beträgt 260 Pfund = 100 Pfund heu, ober ber Ertrag eines Tagwerts 2\frac{1}{3} Tagwert Wiesen. — Saame laßt sich aus der Wöhre ziehen, wie aus der weisen Rübe, in nehmlicher Behandlungsart.

Das Pfund Saamen tostet gewöhnlich I fi. bis IIf. Der Möhrenbau ift in jeder hinsicht zu empfehlen, da er zwar mehr Arbeit verlangt, dagegen aber weit reichlicher lohnt, und besonbers die erbauten Möhren zur bessern Diehmast verwendet werden tonnen. Solche masten bei Schweinen
besser, als Rarcoffeln. Auch den Rühen verfüttert geben sie butterreiche Milch.

Es giebt ber Farbe nach, zwar einige Sorten Mohren, aber im Ertrage und in ber Gute tommen folche ganz miteinander überein, boch glauben viele, daß bie roth gelbe Sorte als Biebfutter,

die beffere fene.

Weil aber bie Mohren nicht in frischen Dung gebaut werben, so ift es eine Frucht, auf wels Gentergetraibt nicht gerne anschlagen will, und es ift gerathener, eine Commerfrucht im Dungen bann barnach ju bringen.

#### S. 14.

#### Die Runtelrübe, ober Rangers

nimmt mit einen Gerstenboben 2ter Classe, sandigtem Lehm, No. 14 vorlieb, wenn berselbe nur bis 1 1 Schuh tiefe Ackerfrumme hat, und in guten Dunger Zustande sieht, und mehr feucht als croken ift. Sie gebeiht auch auf Sandboden.

Das kand wird im Fruhjahre, wie jenes jum Kartoffelbau, nur um 14 Tage ober 3 Doden später hergerichtet; und eben so ftart bedungt, und bann im Monat Mai ober Juni, mit benen in Pflanzen Beeten gezogenen Runfelruben - Pflanzen besetzt.

Man braucht also ein zweymaliges Ackern, bann 20 Fuhren Dung (in ber Fruchtwechsels

wirthichaft) bann ben Dung unteractern, und einmal eggen.

Der Saame zu ben Pflanzen, wird auf besondern Beeten dunne ausgestreut, und mit wenig Erde bedett. Bu einem Lagwert die Pflanzen zu ziehen, braucht man 10 — 12000 Pflanzen, bis 700 [ Schuh fein zagerichtete und fette Saamenbeete, und dazu I bis 2 Pfund Saamen. Es giebt rothe, weiße und gelbe Art, welche aber einander ganz gleich sind. Die Pflanzen muffen bei trockener. Witterung offers begoffen werden.

Das Brund Caamen foftet gewöhnlich 18 - 20 fr.

Im Monat Juni werden die Pflanzen im Regen, oder nach einen Regen ausgezogen, und

auf bas Felb, in 2 - 3 Ochuh Beite verpflangt.

Deshalb muß man die leste Acter Bestellung so weit als möglich hinausschieben, damit bie Pflanzen in frisch geackertes Land ju stehen kommen, und die Ackerbeete so viel möglich breit ma-

chen, wann nicht bas Felb schon ju viel Feuchtigfeit befigt.

Zwei Mannspersonen bepflanzen in einem Tage ein Tagwerk. Von Zeit zu Zeit muffen bie leer gewordenen Stellen wieder bepflanzt werden. 3 — 4 Bochen nach dem Pflanzen werden die-felden behaft, wozu ein Mann 2 Tage braucht, dann werden sie noch 4 bis 5 Wochen später zum and bernmal behaft. Ein mäßiges Abnehmen der untern Blatter schadet nichts, und giebt als Abwechs-lung in der Fürterung ein nahrhaftes Vichfutter.

Bu Ende Octobers nimmt man folche erft aus ber Erde, ba fie im Spatherbfte noch immer

fortwachsen. — Zwei Personen leeren in einem Tage ein Tagwert.

Man erndet an 10 — 12000 Runkelruben . Pflanzen , bis 25000 Pfund = 5435 Pfund Heu, welche man in einem Tage mit 10 bis 12 Fuhren vom Felde bringt. Zum Auf . und Abladen braucht man eine Person mehr.

Die Blatter werben ju haufe sogleich abgeschnitten, woben 4 Weibspersonen einen vollen Tag Arbeit haben, und grun verfüttert, welche allein bis 80 Centner betragen tonnen. Die Rüben aber selbst, werben an einem trockenen luftigen Ort bunn aufgeschüttet, und wann sie volltommen ausgestroknet sind, bringt man solche sodann in Reller, wo sie bis im Fruhjahr sich recht gut aufbewahren lassen, nur muffen sie ofters ausgelesen werden, und nicht immer auf einen haufen liegen bleiben.

In Betreff ber Nahrungs " Fahigfeit, so ist I Sagwert Nunkelruben, gleich- 123 Lagwert Wiesen. Die Nunkelruben werden als Viehfutter auch eingesalzen zur Mastung verwendet. Die weißen und gelben Nunkelruben enthalten Buckerstoff, 100 Pfund werden 9 bis 10 Pfund Sprup, und bis 7 Pfund rafinirten Bucker liefern, die Abfalle hieran werden dann wieder, theils zum Brandspeinbrennen, theils zum Viehfutter benügt.

Was die Runfelruben besonders empfiehlt, ift ihr fehr guter Wachsthum, und bas feltene Miffrathen berfelben, besonders auf feuchten Feldern. Dann dienen folche der Abwechslung auf bem

Felbe fowohl, als bem Bieb jum Futter.

Allein ba biefelben schon fruher muffen gepflanzt werben, biefelben tiefern und beffern Boben verlangen, auch gegen die herbstfroste empfindlicher find, so steben fie den Rartoffeln und den Robloruben weit nach.

Will man fich felbst feinen Saamen bauen, so suche man fich ein paar Duzend ber groften und gefündeften Runkelruben aus, verpflanze solche im Sand in den Reller, und setze bann bieselben wieder im Fruhjahre, an einen, gegen ben Nordwind geschülzten Plaz, bis an die Krone ein. Jeder Stot kann 3 Pfund Saamen liefern, der in seinen Schotten bis im Winter an einen luftigen Ort aufgehoben, und bann gelegentlich ausgebutt wird.

Wann ein Stof im Sommer Schotten anfest, fo muß er an einen Stab angebunden werben.

## Die weiße Rübe.

Auf fandigem Lehm Do. 14. Gerffenboben 2ter Claffe, wird die weiße Rube gleichsfalls als eine Brachfrucht gebaut, und verlangt dieselbe Liefe bes Bobens, als die Kartoffeln. Uebrigens ift

Die Zurichtung bes kanbes bie nemliche, wie bet ben Anbau ber Aunkel. Nüben. Dieselbe verträgt aber nicht ganz den frifchen Dunger, und besser ift es für dieselbe, entweder solche ohne Dunger, aber in ein gutes fraftiges kand zu saen, oder das Feld schon im Derbste zuvor mit 20 Fuhren Dung im Frucht wechsel nemlich, dungen zu lassen, und beshalb lieber im Fruhjahre eine Borfrucht z. B. Erbsen oder Sporgel erst davon herunter zu nehmen, und dann erst die Rüben darauf zu saen, da in der Witte bes Juni noch immer Zeit ist, die Rüben zu saen.

Am besten wird bas Feld in breiten Beeten geackert, und ber Saame nicht zu bunne barauf gefart. Die jungen Rüben leiben sehr viel vom Erdsiche und viele gehen hierburch zu Grunde. Man braucht 1½ Pfund Saamen für 1 Tagwert, welchen ein Mann in 3 — 4 Stunden ausstreuet.

Sind folche bann herangewachfen, so werben fie zum erstenmal gejätet, und bie zu bicke stehenben Pflanzen ausgezogen; vier Wochen später werben sie wieder gejätet, und behackt, und was noch zu
nahe sieht; herausgenommen. Beim erstern, wie beim leztern Jaten brauchen 2 Weibspersonen, jebesmal einen Tag Wenn bas Feld vom Unfraut sehr rein war, so läst sich auch das zweite Jaten
ersparen, allein geschieht es boch, so hat es einen großen Einsus auf die Erndte. Im halben October,
auch zu Enbedieses Wonats, werden dann diese Rüben ausgezogen; drei Weibspersonzn drauchen I.
Tag, um ein Tagwert zu leeren, und die Erndte ergiebt soviel als jene der Runtelrüben, welche man
aber nur zu 2000 Pfund 3824 Pfund Heu annehmen will.

10 bis 12 Fuhren muffen biefelben wegbringen, und eine Mannsperson ift einen Taglang.

Benm Abladen beschäftiget.

Amei Weibspersonen haben bann 2 Tage zu thun, bas Kraut von ben Rüben abzuschneiben. Das Rraut wird sogleich grun verfüttert, und beträgt Totel bes ganzen, die Rüben aber, werden in Gruben, mit Strop ausgeschlagen, und mit Strop und Erde bedekt, bis im halben Winter recht gut aufgehoben.

In der Rahrhaftigkeit kommen 525 Pfund Rüben, erst 100 Pfund Wiesenheu gleich, und r Tagwerf Rüben ist gleich 13% Tagwerk gute Wiese. Das Rübenkraut ist für das Biehe im Herbste, befonders als eine Abwechslung, bei den verschiedenen Arten grünen Gutters, und solches frist daselbe

recht febr gerne.

Die Ruben aber felbst geben spaterbin gleiche Abwechslung im Futter. Auch Dienen folche jur Speife ber Menschen, bis im Brubjahre, je nachdem eine gute ober geringere Sorten ausgesact worben.

Die beste Sorte ift diejenige, welche weit über ber Erde heraus steht, und einen rothen Ropf

auch rothlichtes Rraut bat.

Besonders zu empfehlen ift eben dieser Anban ber Ruben nicht, da dieselben nicht zum besten

Rutter gehoten, auch bamit fein Bieb geschwinde genug gemaftet werben fann.

Sie bienen einzig jur Abwechslung auf bem Feibe. Auch unterliegen folche bem Infetien. Brag, und bem Ginfiuß der Witterung allzusehr, als bag man fich ficher auf deren Anbau verlaffen turfte.

Will man fich seinen guten Rubsammen selbst ziehen, so verpflanze man im herbste meh, rere große grsunde Ruben im Cande, in Reller, und verpflanze sie im Fruhjahre an einen war men Plat, der gegen den Nordwind geschüt ift. — Der Saame wird, wenn er ausfallen will, abgenommen, und an einem trockenen Orte aufbewahret, dann gelegenheitlich ausgeklopft.

Das Pfund foftet 36 bis 48 fr.

Aus ber weißen Rabe wird auch eine Art Rübenfraut gemacht. - Die Müben werbem Aein geschnitten oder gehaft, und wie bas Sauerfraut behandelt.

#### Lic. Die Stoppelrübe.

Dieser Futterbau ist sehr wohlthätig für jebe Deconomie, ba solcher noch als eine Nachfrucht som Grund und Boben genommen werben kann, ohne hiezu eine besondere Kraft oder Rosten - Aufwand nothig zu haben. Denn so bald das Wintergetraidt vom Felde ist, wird, wenn man eine besonders sichere und bessere Erndte sich versprechen will, nur dis 6 Fuhren Dung aufgesahren, berselbe ausgestreut, und sogleich samt den Stoppeln umergeackert und geegt, und sogleich dann der Rubsaamen eingesatet, wozu man mit 1½ Pfund genug hat. —

In jedem Halle ist bester, den Acter jur Stoppelrübensaat etwas zu bungen, benn bie Ruben bleiben immer eine den Boden aussaugende Frucht. Eine Dungung wird daher sowohl den Rüben,

als ber barauf folgenben Frucht nuben.

hieben hat man fich ju merten, daß man, wie herr Schwerz fich gut ausbrutt, "wer Ruben faen will, muß ben Pflug an den Ernbte . Wagen bangen " fich mit ber Rubenfaat fehr beeilen muffe.

In einem Tage fahrt man mit 6 Fuhren ben Dung auf bas Feld, und ftreut solchen aus, welsches eine Mannsperson verrichten kann. Dann ackert man in einem Tage ben Dung unter, und übersegat bas Land.

Bum Saen und jum Eineeggen bes Saamens braucht man einen halben Tag. 11m Allerheilis gen auch einige Tage früher, laft man biefe Ruben ausraufen. Bier Weibspersonen brauchen bieju

einen Lag, und 3 bis 4 Fuhren fahren bie Ernbte ju 80 bis 100 Centner weg.

Die gröffen Ruben werben bann ausgesucht, bas Rraut abgeschnitten, und in Gruben aufbewahrt, die geringern aber, theils so, welches aber besser ift, zuvor gewaschen und gestopft, unter anbers Kutter gemischt, und bem Bieb sogleich verfuttert.

Die Nahrungsfähigkeit ift jener ber weißen Rube gang gleich und bei dem vorgemelbeteme Ertrage à 100 Centner = 1912 Pfund Den, verhalt fich eine folche Rubenerubte gang gleich gu

beren Ertrag von 18 Lagwerf Biefe.

Bur Saat bient bie gemeine weiße runde Rube, auch die langlichte gang weiße, welche manch. mal 6, 8 bis 10 Pfund schwer heranwachsen. Der Andau der Stoppefrube ist durchauszu empfehlen, ba derselbe, besonders wenn es nach der Saat regnet, das Futter für den herbst ersegen fann, und manifolite so viel als möglich von den Winterstoppeln besonders des Korns dazu verwenden. Juden Stoppeln des Commergetraides wollen die Ruben nicht recht ergiedig ausfallen, solches hat man auch nicht sehr nothig, da man immer schon im Winterselbe Plat genug sinden wird.

Aber in ber Fruchtwechfelwirthichaft wird man, wenn man nicht jum Wintergetraibt getunge:

hat, mit Stoppelruben fein Glud nicht machen, baber es beffer iff, bann folche leicht zu bungen.

Eine halmfrucht gebenht nach benenfelben nicht fehr gut, beffer ift es, man baut nach ihnen behatte Fruchte im frifchen Dunger, ba biefe Ruben bas Felb ftart ausgehren.

#### S. 17. Die schwerische Rübe Rura baga.

Solche ift noch in unferer Gegend alljumenig befannt, und ich felbft weiß nichts babon, ale aus einem geringen Garten . Versuche p bet, mir aben nicht anschlug.

Ich machte ben Berfuch mit berfelben im Jahr 1815. Dbichon ich ben Saamen in febr gutes Bartenland gefdet hatte; fo blieben bie Ruben febr flein, und fonft habe ich folche noch nicht angebaut gesehen.

Sie ift eine Art Untere Roblrube von füßen mehlichten Gefchmad.

herr Andre in Beschreibung ber Landwirthschaftlichen Berhaltniffe 1819. pag.44. beschreibt biefelbe.

"Sie bedürfen eines lehmigen, feuchten, gut gedüngten Bobens. Der Anbau sepe jenem ber Munkelrube gleich, ihre Feinde sepen der Erdsich, und die Rohlraupe, und gewähre übrigens oft einen weit höhern Ertrag, als die Rünkelrube, gegen 150 bis 200 Centner, vom Mezen Land also ohugefehr bis 300 Centner = 8625 Pfund Den vom Lagwerk."

Dieselbe verhalte fich jum heu, wie 100 ju 350 Pfund. Daber solche auch nahrhafter als bie Runfelrube sene, auch vertrage dieselbe ben Frost, widerstehe aber ber Fauluis nicht so leicht, und

und liefe fich, wie bie Rartoffeln aufbewahren.

Bon dem Anbauber ruta baga fagt Sr. Schmalf in ben Erfahrungen in bem Gebiete ber land.

wirthschaft 1814. pag: 154. \$. 181.

Am allerwenigsten wollte mir ber Anban ber Mutg baga gelingen, besonders blieben fie sehr in hinficht ihrer Größe gegen meine alte Sorte (Roblrube) jurud, ohnerachtet fie einerlep Pflege genoffen hatten. Aber auch in hinficht der Blättererndte, war mir meine alte Sorte um sehr vieles lieber. In hinficht des Fleisches verhielt fie sich so wie meine alte Sorte, es war gart, und schmekte wie diese, suß.

#### 9:18. ABeißtraut.

Der Andau biefes Gemachses, welches schon mit jum Gemußbau gehort, verlangt guten Baizenboden No. 7. und die reichlichste Dungung. Man fann solchem nicht genug Dung geben. — Er wird baher am besten in der Fruchtwechselwirthschaft, als erste Frucht gebaut; oder noch beffer in neu angelegten Dopfen.

Das kand wird 2mal in breiten Beeten geackert. Dieju 20 bis 25 Fuhren Dung untergepflugt, geeggt, und dann mahrend eines Regens, oder nach demselben die jungen Rrautpflanzen eingesteft. Dieselben werben, wie jene der Runtelruben auf eigenen, warmen wohldurchbungten Saamen Beeten, im Anfange des Merz ausgesat, taglich begoffen, und durch Naßhalten gegen den Erdsflohfraß gesichert, und dann im Monat Juni ausgezogen und verpflanzt.

Man braucht zur Erzichung- ber Pflanzen, gegen 700 [ Schuh und 12 Pfund Samen hiezu. Zum zweimaligen Pflugen braucht man 12 Lag, mit 2 Ochsen, und 1 Lag zum Dung ausbreiten, so wie einen Lag, ben Dung unterzuackern, und zu eggen. 2 Mannspersonen pflanzen se ne 12000 Pflanzen in einem Lag 2 bis 3 Schuh auseinander. Dieses Gewächs lohnt sich wahrelich, die Pflanzen sogleich mit Mistiauche einzugießen, damit sie mehr erstarten mögten.

Rach vier Wochen werben folche jum erstenmal und 4 bis 6 Bochen spacer jum andernmal bebatt.

Bu jedem Behacken brauchen 2 Mann einen Tag. Bu Ende bes Octobers wird bann geernbetet, indem die Ropfe von den Stielen abgefchnitten wetben.

3mei Belkspersonen leeren in einem Tag ben Acter, und 18 bis 24 farte Fuhren fahren die Ernbte weg, eine Maunsperson besorgt bas Auf - und Abladen.

Bu Sause werben bie Ropfe andgestonitten, und folde theils fogleich verlauft, theils jum eigenen oconomischen Sebrauch als Sauerfraut behandelt. Bumerftern braucht I Weibsperson 2 Tage.

Ein Rrauischneiber fann bes Lags 200 Rrautstopfe fcneiben, wenn folche geborig ausgefchnitten werben. Die Abfalle und Blatter werben bann grun bem Bieb verfuttert.

Man ernbet bis 40000 Pfund. 600 Pfund Rraut find in der Nahrungsfähigkeit gleich 100 Pfund Wiefenhen, oder 1 Lagwerf Rraut à 40000 Pfund — 6660 Pfund hen, 235 Lagewert Wiefen.

Der Saamen wird eben fo gewonnen, wie von den Nunfelritben, nur muß man forgen, daß folches im Reller im Sande so verpflanzt wird, daß es fich nicht beruhrt, weil es sonft leicht in Faulnis übergeht.

Das Pfund Saamen toftet Ifl. 12 ft.

Weiffrant auszubauen, ift jebem Deconomen zu empfehlen, ba es fich febr gut rentirt, und jebem Daushalten unentbehrlich ift, auch die Cultur jebem andern, weniger einträglichen Gewächs gang gleich fieht.

Selbst ber baare Geld-Gewinn aus bemselben, wo man Gelegenheit bagu bat, ift sehr bebeutend, ba bas 100 Kramtopfe schon 2, 3 bis 10 fl. gefostet hat, und man, wann es gut gerathen
ist, manchmal 1000 und mehr Ropfe ausschneiben tann. Wo aber die Gelegenheit zum baaren Geldgewinn wegfällt, ba ist der Andau im grosen nicht anzurathen; schon beshalb, weil das Krant
mehr Dung verzehret, und bessern Boben, besonders aber solchen, der die Kenchtigkeit gerne halt,
braucht, ausonst nur zu oft ein Mistrathen zu erwarten steht.

Diefer Rohl fauft bas gand mehr aus, als Rartoffeln, boch gerathet auf folchen ber Bais recht gut.

Es giebt fehr viele Arten von biefem Kraut, welche alle mehr ober weniger gut find. Bortrefflich ift die Sorte bes Blutrothen Krauts, welche zwar nur fleine Ropfe machet, dagegen folde aber fo feft, als Solz find.

Alles Rraut hat aber an den Erbfishen, wann es jung if, und beym Größerwerben an ben Raupen bes weißen Schmetterlings grofe Feinde.

Gegen die erstern ift noch kein Mittel bekannt, und bas beste ift, burch guten Boben, ben Bachsthum der Pflanzen zu befördern. Gegen leztere aber kennt man als bewährtes Mittel: Danf zwischen den einzelnen Krautstöcken zu stecken, welches ich selbst als probat erfahren habe.

Ie hoher ber hanf wirb, je beffer wirft er gegen die Raupen, ba er bann ftarter ausbunftet, welchen Geruch die Raupen nicht vertragen ju konnen scheinen, ansonsten konnen die Raupen, in eta nem warmen Sommer, ein ganges Rrautfelb ruiniren.

S. 19. U. e b e r f i ch t der nothwendigen Arbeit beim Anhau und der Gewinnung der Futter : Gewächse.

| •                    |                          | Rach:        | Eage         | n be | red)1   | tet.     | : :           | 1 :                                              |         |             |
|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|------|---------|----------|---------------|--------------------------------------------------|---------|-------------|
| Mars of A            | 4                        | 0 3          | Tag          | lon  |         |          |               | Beit ber                                         |         |             |
| Frucht.<br>Gattungen | Arbeit                   | Mespann      | 8            | 23   | ଜ       | වු       | Acter-        | 1                                                | Ernote  | Bemerfunge  |
| Chimagen             | ,                        | <b>A</b> S   | Mann         | Beib | Ernbte  |          | Beftel. lung. |                                                  |         |             |
| Wiesen.              | Dungauflaben             | [. —         | 1 1          | -    |         | _        | Anfang        | <del>                                     </del> | 1       |             |
|                      | Dungausfahren .          | <b> </b> - ' | -            |      |         | 5        | April         | 1                                                | į       | İ           |
| •                    | Dungansbreiten .         | -            | 1-           | I    | <u></u> |          | nach 4        |                                                  | İ       | ·           |
|                      | Dungabrechnen            | _            |              | I    |         |          | Wochen        | l                                                | i       |             |
|                      | Maben, heu               | <b>—</b>     | I            | -    |         | -        |               | l                                                | ļ       | ]           |
|                      | Trodnen - und Heuen      |              |              | 3    |         | -        | <del></del> . | _                                                | um Jo,  |             |
|                      | Auflatenhelfen           | 01:          | ł            |      | [-      | -        |               | •                                                | hannis. |             |
| , ,                  | Erndtefuhren :           |              |              | -    | 2       | -        | ٠ ١٠          |                                                  |         |             |
| •                    | Erocinen, Aufladen hel-  | _            | I            | -    |         | _        |               |                                                  | Sept.   | ,           |
|                      | fen                      | , , ,        |              |      | - []    | - 1      | •             |                                                  | •       |             |
| ,                    | Aufladen und Abladen     | _            | -            | 2    | I       | _        | •             |                                                  |         |             |
| •                    |                          |              | . 4          |      |         | _!       |               |                                                  |         |             |
| Enjerne              | 2 Schuh tief actern      | *            |              |      | -       | -[       | im            |                                                  | ·       | auch 1 Tag. |
| up then July.        | Dungaufiaben             | *            |              |      |         |          | Herpft,       |                                                  |         |             |
|                      | Dungausfahren            | _            | 21           |      | 7       |          | ··            | ''                                               |         | •           |
| 1,                   | Dungausbreiten           | :1           |              | 1 1  | - 6     | 30       | Meri<br>bis   | ·                                                |         | •           |
| •                    | Dungunterpflügen .       | #            |              | 131  |         |          | ยเช           |                                                  |         |             |
| ; •                  | Eggen                    | 1            |              |      |         |          | gum           | in Enbe                                          |         |             |
|                      | Saen .                   | -            | 4            |      | _ _     |          | Man.          | May.                                             | - ]     |             |
| ,                    | Eggen                    | ±            |              | _ .  | _       | _        | 2.49.         | 2.29.                                            |         | : .         |
| nt 2ten Sobr.        | Abrechen, mit ber Eggent |              |              |      |         | <u>-</u> | April         |                                                  |         |             |
|                      | Dung mit 100 tb. Enps    | _            | -            | _ .  | i-      | _        |               |                                                  |         |             |
| •                    | Ausjaten                 | I            | -            | 4    | _ _     | _]       | - 1           |                                                  | 1       | •           |
|                      | 1. Schnitt ju maben .    | _            | I.           | _ -  | _ _     | _        | 1             |                                                  | Anfang  | •           |
|                      | Trofnen . und Deuen .    | <i>→</i>     |              | 3 -  | _ -     | _[       | Mai           |                                                  | Juni.   | • .         |
|                      | Auffaben, helfen ablaben | <b>—</b> i   | ¥".          | _ -  | _ -     | -j       | ·             |                                                  |         |             |
| ·. (                 |                          | ·            | ,            | -    | 2       |          | j             | ·                                                | i       | •           |
|                      |                          |              | I :          | -    | - -     | - -      | ļ             |                                                  | Enbe    | . •         |
|                      | Trofnen und Heuen .      | ·            | ₩.           | 3 -  | {-      | -        | l             |                                                  | Juli.   | -           |
|                      | Aufladen und Ablaben     |              | <b>\$</b>  - | -    |         | -        | ı             | į                                                | Enbe    |             |
|                      | Erubie                   | - 1.         | -            |      | 2 -     | -        |               | 1                                                | Juli.   |             |

|               |                          |                                                              | _   |          | -                        |     |         |          |                       |              |
|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------|-----|---------|----------|-----------------------|--------------|
|               | _                        | Mach Taglohn berechnet.  Germann Suhre Beit Achen Beit Bann. |     |          |                          |     |         |          |                       |              |
|               | , ,                      | G B                                                          | Tag | lon      | Fu                       | bre |         |          |                       |              |
| Frucht-       | Arbeit.                  | <b>3</b> €                                                   |     |          | <u>a</u>                 | Ö   | Acter . | Saat     | Ernbte.               | Bemerkungen. |
| Gattungen.    |                          | <b>1</b> 2                                                   | 8   | Beib     | 17                       | nn  | Beftel. |          |                       | ١            |
|               |                          |                                                              | n   | \$       | bte                      | 9   | lung.   |          |                       |              |
| Luierne.      | Dungauflaben             |                                                              |     | 1        |                          |     | Meri    |          |                       |              |
| im 3ten Jahr. | Dingen                   |                                                              | _   |          |                          | 5   | witt:   | Ì        |                       |              |
| Jun Sude      | Dungausstreuen           | l                                                            | _   | ı        |                          | 3   | April.  | 1        |                       |              |
|               | Abrechen mit ber Eggen   | *                                                            |     | _        | _                        |     | upin.   |          |                       |              |
|               | Ausiaten                 | -                                                            | _   | `,       | _                        |     |         | •        |                       | Ì            |
| •             | 1. Schnitt maben .       |                                                              | 1   | 4        |                          |     | _       | ]        | Mai                   |              |
|               | Trofnen                  |                                                              | 1_  |          |                          |     |         | Ì        | ~,                    |              |
|               | Aufladen und Abladen     |                                                              | 1   | 3        |                          | _   |         |          | ]                     | <b>l</b> .   |
|               | Erndte                   |                                                              | 1   |          | $\frac{1}{2\frac{1}{2}}$ |     |         |          | İ                     |              |
| , <b>`</b>    | 2. Schnitt maben         |                                                              | I   | _        | 23                       | _   | Ì       |          |                       |              |
| · .           | Trofnen                  | 1 —                                                          | 1.  |          | _                        |     |         | }        |                       | į            |
|               | Auflaben und Abtaben     | \ _                                                          |     | 3        | 1                        | _   | 1       | 1        | İ                     | l .          |
|               | l                        |                                                              | . 3 | _        | _                        | -   | }       | ·        | Puli.                 | · ·          |
|               | 2. Schnitt maben         |                                                              | 1   | _        | 3                        |     |         | 1 —      | August.               | <b>}</b>     |
| ,             | Troinen                  |                                                              | I   |          | _                        | -   |         |          | August.               | }            |
| ,<br>1        | Aufladen und Abladen     |                                                              |     | 3        | -                        |     |         | l ·      | l                     | · ·          |
|               | Ernbte                   |                                                              | 1 2 | -        | -                        | -   | }       | .[       | İ                     | ` .          |
| `             | 4. Schnitt maben         | -                                                            |     | 1        | 3                        | _   | l       | l        |                       |              |
| 1             | Trofnen                  |                                                              | I   | 1        |                          |     |         | -        | Sept.                 | 1            |
|               | Aufladen, Abladen        |                                                              | 1   | 3        | _                        | -   | ţ       | 1 .      | 1                     | 1            |
|               | Ernbte .                 | —                                                            | 1 3 |          | -                        | _   | ,       | 1        | 4                     | 1            |
| -             |                          | \                                                            |     |          | 2 1                      |     |         | <u> </u> |                       | <u> </u>     |
| Egharlette:   | imherbfte, fo tiefes ber |                                                              |     |          | 1                        |     | im      |          |                       |              |
| •             | Boden erträgt ju actern  | 幸                                                            |     |          | -                        |     | herbste | ·F       | 1                     |              |
|               | im Frühjahr nochmals     |                                                              | ) ` | 1        | ·                        | 1   | uns     | Ì        | l                     |              |
|               | ju actern                | 7                                                            |     | <u> </u> |                          |     | April.  | Ì        |                       | l            |
|               | Dungauffaben             | _                                                            | 1 1 | -        | -                        |     |         | 1.       | l                     |              |
|               | Dung ausfahren           | -                                                            |     | -        | -                        | 6   | Juni.   |          | 1                     |              |
|               | Ausbreiten               | '                                                            |     | 1        | -                        |     | '       |          | ł                     |              |
|               | folchen unteractern .    | 茅                                                            |     |          | <u></u> -                |     | Juli.   | 1        | 1                     |              |
|               | gu eggen                 | 1                                                            | -   | 1-       | -                        |     |         | i        | 1.                    |              |
|               | gu faen                  | -                                                            | #   | -        |                          |     | -       | Juli     | · ·                   | 1            |
|               | ju eggen                 | #                                                            |     | -        |                          |     |         |          | 1                     |              |
|               | haber grun ernoten,      | `                                                            |     | [        | 1                        | 1   |         | 1        |                       | 1            |
| ,             | maben .                  | -                                                            | 1   | _        |                          |     | l '     | 1'       | Cept.                 |              |
| ,             | Erofuen, famt Aufladen   | -                                                            | 1   | 2        | -                        | -   |         | 1        | , -, - <b>,</b> -, -, | i            |
| •             | Ernbte                   | 1 _                                                          | 1   | 1        | ت ا                      | 1   | 1 • '   | 1        | 1                     | <b>i</b> .   |

D.

|               | 1                              | Nach A             | Caglo                                  | hn b | ered)    | nct.                                         |                   |             |                 |              |
|---------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------|------|----------|----------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------|
| Frucht-       |                                | @ <b>3</b> 3       | Tag                                    | lon  |          |                                              | Beit ber          | Zeit ber    | Bett ber        |              |
| Fattungen.    | Arbeit.                        | e ii               | न्त्र                                  | 出    | 43       | 8                                            | Ucter.<br>Beftel. | Saat.       | Ernbte.         | Bemerfungen. |
|               | • ,                            | Mit ben<br>Gespann | Mann                                   | Beib | 3        | Dung                                         | lung.             | ,           |                 |              |
| Esparfette.   | Dungen mit 100 Pfund           | <u> </u>           | =                                      |      |          | _                                            | , tung.           |             | -               |              |
| im 2ten Jahr. | Gyps                           | . ‡                | ¥                                      | -    |          | -                                            | Mai.              |             |                 |              |
| im 3ten Jahr. |                                |                    | 를<br>를                                 | _    |          |                                              | r .               |             |                 |              |
|               | Dungen, mit Stallmift          | -                  |                                        |      | —        | б                                            | April.            |             |                 |              |
|               | Ausbreiten                     |                    | I                                      | -    | _        |                                              | Mai.              |             | 20.0            |              |
| ,             | Abmahen                        |                    | I                                      |      |          |                                              | sotut.            |             | Anfang<br>Juli. |              |
|               | Erofnen, famt Auflaben         |                    |                                        |      |          |                                              |                   |             | 2411.           |              |
|               | und Abladen                    |                    | 1/2                                    | 4    | 2        |                                              |                   | <u> </u>    |                 |              |
| Rother        | in Gerfte fden                 | _                  | *                                      |      | -        | _                                            | _                 | Mai.        |                 |              |
| Rlèe.         | im Frühjahre Dung. auflaben    | Ì                  |                                        | 1    |          |                                              |                   | bis<br>Suni |                 |              |
|               | Dungauffahren                  |                    | ************************************** |      |          | 5                                            | Merg.             | Juni.       | •               |              |
|               | Dungausstreuen                 |                    | _                                      | 1    | `        |                                              | 22,000            |             |                 |              |
|               | Abrechen                       |                    |                                        | 1    | -        | _                                            | April.            | •           |                 |              |
| •             | 1. Conitt maben                |                    | 1                                      | _    | -        |                                              |                   |             | Juni.           |              |
| - ;           | Erofnen und Auflaben<br>Ernote | -                  | _                                      | 6    | _        | _                                            |                   |             |                 |              |
|               | Abladen                        |                    | :                                      |      | 3        |                                              | ·                 |             |                 |              |
| •             | 2. Schnitt maben .             |                    | I                                      |      | <b> </b> | <b>—</b>                                     |                   |             | Jakobi:         |              |
|               | Erofnen und Aufladen           | _                  | -                                      | .4   |          | —                                            |                   |             |                 |              |
|               | Abladen                        |                    | 3                                      |      |          |                                              | :                 |             |                 | ·            |
| Erbfen_       | imeimaliges actern .           | l - l              |                                        |      | 2        | <u>                                     </u> | انسا              | i           |                 |              |
| ero jen-      | Dungauftaben                   | I i                | I                                      |      |          | _                                            | im<br>Herbste.    |             |                 |              |
|               | Dungausfahren                  |                    | _                                      | _    |          | 133                                          |                   |             |                 |              |
|               | ausftreuen                     | _                  | -                                      | 1    |          |                                              | · ·               |             | -               |              |
| -             | unteractern                    | #                  | -                                      | _    |          | _                                            |                   |             |                 |              |
|               | Eggen                          | #                  | <br>‡                                  | -    | -        | <u> </u>                                     |                   |             |                 |              |
| •             | Eggen.                         | 1                  | .*                                     |      |          |                                              | ,                 | •           |                 |              |
|               | Sipsen                         | -                  | 1 2                                    |      | <u> </u> |                                              | Mai.              | . '         |                 |              |
| •             | Maben                          | <b>—</b> :         | I                                      |      | <b>—</b> |                                              |                   | -           | Juni.           |              |
|               | Trofnen                        |                    |                                        | 3    |          |                                              |                   |             |                 |              |
|               | Auf . und Abladen . Ernbte     |                    | 3                                      |      |          |                                              |                   | ·           |                 |              |
|               | Ichinote                       |                    |                                        |      | 4        |                                              | ·                 |             | ·               |              |

|                    |                                          | Nach &           | Eagle | hn b | erech  | net. |                            |        |                   |                                   |
|--------------------|------------------------------------------|------------------|-------|------|--------|------|----------------------------|--------|-------------------|-----------------------------------|
| •                  | ~                                        | (a) 13           | Zag   | lon  | Fu     | bre  | Beit ber                   |        |                   |                                   |
| Frucht. Sattungen. | Arbeit.                                  | Mit ben Befpann. | Manu  | Weib | Ernbte | Dung | Acter-<br>Beftel-<br>lung. | Saat.  | Ernbte.           | Bemerfungen.                      |
| Biden.             | Actern                                   | *                | -     | -    | _      | _    | Mers.                      |        |                   |                                   |
| · · -              | Dungauflaben                             | -                | I     | -    |        | _    |                            |        |                   | ,                                 |
|                    | Dungauffahren                            |                  |       | _    | _      | 133  |                            | ٠ !    |                   |                                   |
| 1                  | Ausstreuen<br>Unterackern                | 1                |       | I    | _      |      | •                          |        | ·                 |                                   |
|                    | Eggen                                    | *                |       |      |        |      |                            | Enbe   |                   | -                                 |
|                    | Saen, Eggen                              | -                | 1     | _    |        |      |                            | Merj.  |                   | • .                               |
|                    | Maben                                    | l — ,            | 1     |      |        |      |                            |        | Juni.             | •                                 |
|                    | Trofnen                                  |                  |       | 3    | _      |      |                            |        | Juni.             |                                   |
|                    | Aufladen und Abladen                     |                  | 7     |      |        | -    | ,                          |        |                   |                                   |
|                    | Ernbte                                   |                  | _     | _    | 2      |      |                            |        | ,                 |                                   |
| Sporgel            | Actern                                   | *                | -     | -    | -      | -    | ju jeber                   |        |                   |                                   |
| · ·                | Eggen                                    | #                | -     |      |        |      | Beit                       |        |                   |                                   |
| •                  | Saen                                     |                  | *     | _    | -      |      | bes                        |        | unter:            | •                                 |
| •                  | Mahen                                    |                  | 3     | 2    | _      |      | Jahrs.                     |        | fchieblich        |                                   |
| ´ , , ,            | Aufladen, Abladen                        |                  | ÷     | 2    | _      |      |                            |        | 6 Boche           |                                   |
| `,                 | Erndte                                   |                  |       |      | I      |      |                            |        | nach der<br>Saat. |                                   |
| Butter.            | Uckern                                   | 幸                |       |      |        |      |                            |        | <del></del>       | wo daskand nicht                  |
| Krauter.           | Eggen                                    | *                | _     |      |        |      |                            |        | toen 10.          | Bu fehr fcon                      |
|                    | Saen                                     | _`               | ‡     |      |        | _    |                            |        |                   | durch die vorge-                  |
|                    | Eggen,                                   | ‡                |       | _    |        |      |                            | ,      |                   | hende Erndte er-                  |
| •                  | Mahen                                    |                  | 1     | -    |        | -    |                            |        |                   | fonst mit 5 Kub-                  |
|                    | Trofnen, Aufladen,                       | ,                |       |      |        |      |                            |        |                   | ren Dung ju bun-<br>gen, gran be- |
|                    | Abladen                                  |                  | तं    | 3    | -      |      |                            |        |                   | nugen.                            |
| _                  |                                          |                  |       |      | 3      |      | 36                         |        |                   | ·                                 |
| Kartoffeln.        | Udern, 12 Schub fief<br>nochmalen ackern | , <del>*</del>   |       |      | -      | -    | Mpril                      |        |                   |                                   |
|                    | Dungauflabeit                            | <b>孝</b>         | I 1   |      |        |      | und<br>Mai.                |        |                   |                                   |
| ,                  | Dungauffahren                            | 4                |       |      |        | 20   | win.                       |        | -                 | ,                                 |
| •                  | Ausbreiten                               |                  | _     | I    | _      |      |                            |        | ļ                 | Ì                                 |
|                    | Unteractern unb Fur-                     |                  |       |      |        |      |                            |        |                   | 1                                 |
|                    | . chen gieben                            | *                | -     |      |        | -    |                            |        | 1                 |                                   |
|                    | Rartoffel legen                          | _                |       | 2    | -      |      |                            | halben |                   | wann bas Kraut                    |
| ·                  | Hacken                                   |                  | 4     | -    | -      |      |                            | Mai.   |                   | halb Schuh hoch<br>ist.           |
| •                  | Anhäufeln                                | -,               | 4     |      | ·—-    | -    | ) .                        | 1 .    | }                 | I rise                            |

|              |                                          | Nachi              | 'a a la      | t    |             |      |         | <del></del> | <del>,</del> |                  |
|--------------|------------------------------------------|--------------------|--------------|------|-------------|------|---------|-------------|--------------|------------------|
| •            |                                          |                    | _            |      |             |      | 1       | ]           |              |                  |
| Frucht-      | Arbeit.                                  | ල පු               | iza;         | lon  |             |      |         | Beit ber    | Beit ber     |                  |
| Gattungen.   | #10611.                                  | Mit ben Gefpann    | 13           | B    | ଜୁ          | Bung | Acter.  | Seat:       | Ernote.      | Bemerfungen      |
| - Outtungen. |                                          | Hn<br>Hn           | Mann         | Beib | ğ           | m    | Beftel. |             |              | 1                |
| ****         |                                          |                    | 3            |      | 1 7         |      | lnng.   |             |              | 1                |
| Kartoffeln.  | Rrautabschneiben .                       |                    | Ιţ           | ~    | -           | -    |         | Sept.       |              | 1                |
|              | Rartoffel ausackern .                    | 1/2                |              | -    | -           | -    |         | _           | Da.          |                  |
|              | Dieselben auflesen und in Sacke fullen . |                    |              |      |             |      |         | į           | į            | •                |
| •            | Auf . und Abladen .                      |                    | _            | б    | _           | _    | Ī       | l           | ]            |                  |
| •            | Ernbte                                   | _                  | 1            | _    | _           | -    |         |             |              | !                |
|              |                                          |                    |              |      | 9           |      |         |             |              |                  |
| Untere       | Actern                                   | 3                  | -            | -    | -           |      | April.  |             | ·            | •                |
| Robleuben.   |                                          |                    | I 3          | -    | -           | -    | Mai     |             |              | ` `              |
|              | Dungauffahren                            |                    | -            | -    | -           | 20   | ober    |             |              |                  |
|              | Ausbreiten                               |                    | <del> </del> | I    |             | _    | Juni.   |             |              | •                |
| -            | Unteractern                              | . <del>4</del>     |              |      | _           |      |         |             |              |                  |
| †            | Eggen                                    | 4                  | _            |      | _           |      | _       |             |              | ·                |
|              | Behafen                                  |                    | _            | 2    |             | _    |         | ٠           |              |                  |
|              | nochmalen behafen                        |                    | 4            |      |             | _    |         |             |              | Hult             |
|              | Solche ausziehen .                       |                    | 4            | 2    |             | _    |         |             | Det.         | August.          |
| •            | Aufladen, Abladen .                      | $\overline{\cdot}$ | I            |      | _           |      |         | _           | ~".          | mangule.         |
|              | Das Kraut abschneiben                    |                    | _            | 4    | _           | _    |         |             |              |                  |
|              | Ernbte                                   |                    | _            | . ,  | 20          | _    |         |             |              | ٠.               |
| Belbe Ru.    | Actern 1 & Schuh tief                    | 큪                  |              |      |             |      | im      |             |              | im guten noch    |
| ben.         | 2mal actern im Frub-                     | . 4                |              | _    |             |      | Derbste |             |              | fraftigen Lande. |
| <b></b>      | jahre                                    | 1 1                |              | _    |             |      | April   |             |              |                  |
|              | Eggen                                    |                    |              | _    | _           | _    | Anfang  | 1           | į            |                  |
|              | Saen                                     | <u>-</u>           | 1            | _    | _           | _    |         | Anfang      |              |                  |
|              | Eggen leife                              | - <del>-</del>     | -            | _    | -           | -    |         | April.      | İ            |                  |
| ٠,           | Jaten                                    | _                  | _            | 4    |             | -    |         |             | 1            |                  |
| .,,,         | nochmal u. verziehen                     | <u>- 1</u>         |              | 4    | -           | -    |         | 1           |              | ,                |
|              | Ruben ausziehen .                        | -                  |              | 6    | -           | -1   |         | — i         | Sept.        | •                |
|              | Aufladen, Abladen .                      |                    | · I          | -1   |             | —i   |         | i           | . 1          | •                |
| •            | Erndte                                   |                    | -            | -    | 18          |      | 1       | -           |              | •                |
|              | Krautabschneiben .                       |                    | -1           | 4    |             | _    |         |             |              |                  |
| Runfelru.    | : 1 Souh tief actern                     | 孝                  | _            | -1   | -1          |      | April.  |             | •            |                  |
|              | Nochmals actern                          | <b>1</b>           | 1            | - -  | -1          | -1   |         |             | İ            |                  |
| •            | Dungauflaben                             |                    | I 1          | - -  |             | -    | Enbe    | 1           | . [          | •                |
| 1            | Dungauffahren                            | -                  | -1           | -1   |             | 20   | Mai.    | 1           | . 1          |                  |
| `            | Aughreiten                               | 1                  |              | II.  | <b>-</b> ]. | 1    |         | 1           | . 1          |                  |

|                       |                                                                                                                                         | Nach I                    | _                                       |         |        | <b></b> 1 | 2-14.5                                       | 244 540           | 2.45.0                  |                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------|--------|-----------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Frucht-<br>Gattungen. | Arbeit                                                                                                                                  | Mit ben Gespann.          | Mann                                    |         | Ernbie | 2 Dung    | Yetan.                                       | Zeit ber<br>Saat. | Erndte.                 | Bemerfungen.                   |
| Diuntelruben.         | Unterackern                                                                                                                             | **                        | 2 4 4 - 1                               | -       |        |           | _                                            | Juni.             | Đư.                     |                                |
| Meiße<br>Ruben.       | T Schuh tief ackern  Rochmals ackern  Eggen  Caen  Taten  Ruben ausziehen  Auflaben, Ablaben  Ernbte  Kraut abschneiben                 | ***   *                   |                                         | 4 6     | 18     |           | Upril<br>Mai<br>Ende<br>Mai<br>ober<br>Juni. | Juni.             | Ða.                     |                                |
| Stoppel-<br>rube.     | Dungauftaben Dungauffahren Ausbreiten Unterackern Eggen Cåen Eggen Ruben ausziehen Ernbte Auf und Abladen Aussuchen und Krauabschneiben |                           | 1                                       | 1 - 4 - | 8      | 6         | _                                            | Enbe<br>Juli.     | Aller<br>Heilis<br>gen. | geschwind hin-<br>tereinander. |
| Rutepaga              | Udern Dungauffaben Dungauffahren Ausbreiten Unteractern                                                                                 | *<br> -<br> -<br> -<br> - | -   -   -   -   -   -     -     -     - | 1       | 1-     | 20        | April<br>Mai<br>oder<br>Juni.                |                   |                         |                                |

| . 6                   |                                                                                                                                                                                 | Nach            | Tagl                  | ohn l     | berec | hnet |                                                       |                   | İ                   |             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------|------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| Frucht.<br>Gattungen. | Arbeit.                                                                                                                                                                         | Befpann.        | DRann                 |           |       |      | i Walan                                               | Zeit ber<br>Saat. | Beit ber<br>Ernbte. | Bemerfungen |
| Rutabaga.             | Eggen . Jäten . Rochmalen Jäten . Rüben austiehen . Auflaben , Ablaben . Erndte .                                                                                               | *   *   .     . | -<br>-<br>-<br>-<br>- | 3 3 6 - 4 |       |      | _                                                     | Juni.             | Sept.               |             |
|                       | Im herbste actern Actern Unngaustaben Dungaustahren Ausbreiten Unteractern Eggen Pflanzen Behacten Nochmalen behacten Aus der Erbe nehmen Austaben, Ablaben Ernbte Ausschneiben | ** *            | 2 4 4 1               |           |       | 25   | im<br>Perbste.<br>inFruh,<br>jahr.<br>April.<br>Juni. | Juni.             | Ende<br>Det.        |             |

S. 20. Ueber ficht famtlicher Futtergemächse, nach dem Berhaltnis des Bodens, Dungs, der Saat, und der Arbeit von I Tagwerk.

| *************************************** |                               | • 1                         | 25 e         | fåung.   | <u>.</u> |         | Ar.                                 | beit           | 1                 |    | ı               |                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|----------|----------|---------|-------------------------------------|----------------|-------------------|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Hutter - Frucht.<br>Gattungen.          | Boben-Art.                    | Dung.<br>Erfor-<br>dernis.  | .            | Pflanjen | ,        |         | mit bem<br>Gespañ<br>nach<br>Lagen. |                | bett<br>d)<br>en. |    | bren<br>Dung    | Bemerfungen.                                                                |
| Wiesen.                                 | humofer lo-<br>fer Boben      | 50 C1 <b>r.</b>             | -            | <b>-</b> | _        | <b></b> | · .—                                | 3 <del>1</del> | 7                 | 3  | 5               | oter 8 — 10 Mete<br>zen Afche.                                              |
| Luzerne.<br>11es Jahr<br>21es Jahr      | 7.<br>Reicher<br>Thonboden    | 300 Etr.<br>1 Etr.<br>Gnps. | 14张.         | =        | 6<br>-   | 4       | 2 ½                                 | 3<br>3 1/2     | 1 ½<br>10         | 4  | 30<br>—         | 2 Schuh tiefes actern.                                                      |
| 3tes Jahr                               | 15.                           | 50 Cir.                     | _<br>2 Meken | -        | -        | _       | ‡                                   | 6              | 17½               | 1  | 5<br>6          | an Haber.                                                                   |
| Esparsette.<br>2tes Jahr                | Sandiger<br>Lehm.             | 60 Etr.<br>1E. Spp 8        | mit Saber    | _        | 8        | _       | 23<br>1                             | 2              | 3 -               | 1  |                 | un 2/40ce.                                                                  |
| 3tes Jahr<br>Nother Klee                | 12.<br>Merstenbos             | 60 Etr.                     | 12           | _        | 4        | _       | _                                   | 3              | 5                 | 2  | 6               | genügt auch bis 6                                                           |
| 1tes Jahr<br>2tes Jahr                  | den.<br>16.                   | 50 Etr.                     | <b>-</b> ,   | _        | -        | -       | _                                   |                | 12                | 5  | 5               | Pfd. Saamen in der<br>Fruchtwechselwirths<br>schaft im Sommers<br>getraidt. |
| Erbsen                                  | Lehmigter Sandboden.          | 136 Etr.                    | 2 Meg.       | -        | -        | -       | 23                                  | 31             | 4                 | 4  | 13 <del>3</del> |                                                                             |
| Wicken                                  | 16<br>Lehmigter<br>Sandboden. | 136 <b>E</b> tr.            | 2 Meg.       | _        | -        | -       | 13                                  | 23             | 4                 | 2  | 13 <del>3</del> | Desgleichen.                                                                |
| Sporgel.                                | 17 18<br>Sandboden.<br>13     | -                           | 71/2         | -        | 3        |         | 1                                   | 1              | 2                 | 1  | 1               |                                                                             |
| Allerleiguter<br>terfräuter             | Gerstenbo-<br>ben.<br>16.     | <b>-</b> .                  | 184          | -        | 5        | 24      | 114                                 | 13             | 3                 | 3  | -               | auch grun nach<br>Sauße zu bringen.                                         |
| Kartoffeln.                             | Lehmiger Sanbboben.           | 200 Cfr.                    | €deff.       | -        | -        | -       | 21                                  | 12             | 9                 | 9  | 20              | tiefes Actern.                                                              |
| Rohlrüben.                              | 14.                           | 200 Etr                     | 1 指          | 12,000   | 1        | 30      | 1                                   | 10=            | 1                 | 1  | 20              | wachst in jedem Boden                                                       |
| Gelbe Rus<br>ben                        | Sandiger<br>Lehmboden.        | -                           | 3½ 括、        | -        | 3        | 30      | 23                                  | 15             | 18                | 18 | -               | fraftiges Land, tie-<br>fes Pflügen-                                        |
| Runfelrű.                               |                               | 200 Etr.                    | 2 fb.        | 12,000   | -        | 36      | 21/2                                | 121            | 7                 | 10 | 20              |                                                                             |

|                             |                               |                            | 25           | esáung  | •           |   | Art                                 | eit             |    | ····    |       |                                 |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|---------|-------------|---|-------------------------------------|-----------------|----|---------|-------|---------------------------------|
| Futter : Frucht. Sattungen. | Boben-Art.                    | Dung,<br>Erfor,<br>dernis. | Saa,<br>men. | Phanien | Preis       | 8 | mit dem<br>Gespañ<br>nach<br>Tagen. | Ar<br>na<br>Tag |    | Erndte. | Dung. | Bemerfungen.                    |
| Weiße Ru-                   | 14.<br>Sandiger<br>Lehmboden. | _                          | 1 1/2        | _       | <b>-</b>  5 | 4 | 2                                   | 1 1 1           | 14 | 18      | _     |                                 |
| Stoppelru. ben              |                               | 60 Cetr.                   | 1 ½          | _       | <b>—</b> 5  | 4 | 11                                  | 1‡              | 7  | 8       | б     |                                 |
| Rutabaga                    | reicherThon-<br>boden.        | 200 Etr.                   | 、2报。         | 12,000  | 4-          | - | 2                                   | 21              | 17 | 20      | 20    |                                 |
| Weißfraut                   | Desgleichen                   | 250 Cfr.                   | 11/2         | 12,000  | 1 4         | 8 | $2\frac{1}{2}$                      | 13              | 5  | 24      | 25    | tuchtig bearheite-<br>tes Land. |

#### Bemerkungen.

1) Alle Frucht . Gattungen, als Futter, machfen schon in jedwebem Boben, wenn fie nur im frischen Dung gebaut werben, und wenn hier die befondere Rlaffe des Bobens aufgeführt ift, so soll solche nur anzeigen, daß solche vorzüglich die — für das Gewächs besonders taugliche und gedenlichste ift, und ihrer Natur am meisten zuspricht. —

2) haben daher Borfruchte gar fe nen Ginfluß auf beren Gebenhen.

3) Burde ber Dung jedem folchem Gemachse angerechnet, welches im frischen Dung nur mit Bortheil muß gebauet werden, wenn auch ber Dung noch zwei folgenden Getraibt . Erndten zu guten tame.

4) Bu ben hakfruchten werben bie Pflanzen felbst aus Saamen gezogen, welche Arbeit hierunter nicht begriffen, — fehr vortheilhaft ift es aber, sich stets feine Pflanzen felbst zu ziehen.

5) Ift die Arbeit, so wohl mit dem Gespann, als durch Menschen . Dande Tagweis angeset. Beim Gespann wird allemal auch ein Ruecht bazu gerechnet, welcher nicht unter der hand . Arbeit aufgenommenist. Sogleich diese Arbeitsleistungen in Geld zu berechnen, habe ich deshalb für über-flüsig gehalten, weil in jedem Orte sehr leicht ein anderer Taglohnpreis sich sinden kann, das nam-liche gilt vom Gespann.

6) Manche Arbeit z. B. Ablaben, wozu mannliche Personen helfen muffen, sind zuhalbe ober viertels Tage, meistens aber halbe Tage angesezt, ba es schwer ift, Täglöhner auf bem lanbe, zu jeder Stunte haben zu konnen. Dagegen ift immer ber — ben weiblichen Judividuen zugelegten Ar-

beit etwas bavon aufgeburbet.

Ueber=

#### ueber ficht

ber Erträgniffe famtlich gewöhnlicher Butter- Gemachfe auf ein Tagwert, nach eigener Erfahrung:

|   |            |     |                                      | •     |           |            | •          | als            |
|---|------------|-----|--------------------------------------|-------|-----------|------------|------------|----------------|
|   |            |     |                                      |       |           |            | grün •     | heu berechnet. |
| Y | Tagi       | wer | f Wiesen erträgt in 2 Schnitten .    | •     | ÷         | •          | 15,000 tb. | 3,000 tt.      |
| - | -          | -   | · Lugerne in 4 bis 5 Schnitten .     | -     | • •       |            | 50,000 -   | 11/111 -       |
| - | -          | _   | Esparfette                           | •     | •         | •          | 12,000 -   | 2,266 -        |
| - | -          | _   | Rlee, in 2 Schnitten                 |       | •         |            | 25,000 -   | 5/555 =        |
| ÷ | _          | _   | Erbsen, gedüngt                      | •     | •         | •          | 20,000 -   | 41444 -        |
| _ | _          | ŕ   | Widen, desgleichen                   |       | • •       |            | 13,000 -   | 2,888 -        |
| - | -          |     | Sporgel, ungebungt                   | •     | •         | •          | 6,000 -    | 1,332 -        |
| - | , <b>–</b> | -   | Merley Futter - Rrauter , gleich bem | rothe | n Rlee in | einen      | t i        | ,              |
|   |            |     | Schnitt besgleichen .                |       | •         |            | 15,000 -   | 3,000 -        |
| _ | · -        |     | Rartoffeln                           | •     | • •       | •          | 12,000 -   | 6,000 -        |
| _ | -          |     | untere Rohltabi, mit Kraut, gedungt  |       | • •       |            | 34,200 -   | 11,397 -       |
| _ | -          |     | gelbe Ruben,                         | •     | • `       |            | 21,000 -   | 7,800 -        |
| _ | - '        |     | Nunkelrüben, \                       |       | • •       |            | 25,000 -   | 5,435 -        |
| - | -          | _   | weiße Auben, '                       | •     | • (       | <i>/</i> • | 20,000 -   | 3/824 -        |
| - | -          |     | Stoppelrube,                         |       |           |            | 10,000 -   | 1,912 -        |
| _ | _          |     | Rusabaga,                            | •     | . •       | •          | 30,000 -   | 8,625 -        |
| - | •          | -   | Weißfraut,                           |       | •         |            | 40,000 -   | 6,660 -        |
|   |            |     | · _                                  |       |           |            |            | •              |

#### **§.** 22.

Mach biefer Ertrags . Berechnung, und nach bem Berhaltnig ber Mahrungs . Fähigkeit, find baber gleich ju schägen.

| 13         | Eagw | erf      | Lugerne .        |      | •    |    | =                     | 315   | Tagn | ert | guter        | W | iefe. |
|------------|------|----------|------------------|------|------|----|-----------------------|-------|------|-----|--------------|---|-------|
| -          | -    | -        | Esparsette.      | ŀ    |      | •  | ==                    | -23   | _    | _   | _            | _ |       |
| -          |      | -        | rothen Alee      |      | • .  |    | ==                    | 125   | -    | -   | -            | _ | -     |
| _          | -    | <u>.</u> | Erbsen           | • •  | •    | •  | =                     | 1 1 4 | -    | -   | - ;          | _ | -     |
| -          |      | _        | Widen .          |      | •    |    | =                     | -29   | -    | ┷,  | <b>`</b> _ ` | _ | -     |
| -          | -    | -        | Sporgel          | •    |      | •  | $\stackrel{\cdot}{=}$ | -13   | -    | -   | -            | _ | -     |
| -          | · —  | _        | Allerlen Futterl | rdut | er . |    | =                     | 1     | -    | -   | . 🖚          | _ | -     |
| -,         | _    |          | Rartoffelni      | •    |      | •  | =                     | 2     | _    | _   | -            | - | -     |
| _          | -    | _        | untere Rohlrab   | i    |      |    | =                     | 334   | -    | _   | -            | - | -     |
| _          | -    |          | gelbe Rüben      | •    |      | •  | ===.                  | 2 18  | _    | -   | -            | - | -     |
| _          | -    |          | Runfelruben?     |      | •    |    | =                     | 133   | -    | -   | -            | _ | -     |
| -          | _    |          | weiße Ruben      | :    |      |    | =                     | 135   | -    | -   | -            | - | -     |
| -          | -    |          | Stoppelrube      |      | • .  |    | =                     | -18   | -    | -   | -            | - | -     |
| <b>-</b> , | _    |          | Rutabaga         | •    | •    |    | ==                    | 2 3 6 | _    | -   | _            |   | _     |
| _          | -    | -        | weiß Kraut .     |      | •    |    | ==                    | 2 7 8 | -    | _   | -            | - | ÷     |
|            |      |          |                  |      |      | 44 |                       | -     |      |     |              |   |       |

|   | Demnach | ffeben | nach bem | Gewichte | in gleicher | Rahrungs . | Fähigkeit. |
|---|---------|--------|----------|----------|-------------|------------|------------|
| • |         |        |          |          | unh Ben     | • •        |            |

|        | Wiefengras .   | ٠. |          | •   | . • | •   |     | 500 lb                    |
|--------|----------------|----|----------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|
|        | Lugerne .      | -  | •-       |     | •   |     |     | 90 – Heu:                 |
| •      | Lugerne        |    | _        |     | •   | ••  | •   | 450 - im grunen Stanbe.   |
|        | Esparfette     |    | •        |     | •   |     | •   | 90 - Heu.                 |
| •      |                |    |          |     |     | • - |     | 450 - im grunen Stande.   |
|        | rother Rlee.   |    | •.       |     | :   |     | :   | '90 - Heu.                |
| •      |                |    |          | •   |     | •:  |     | 450 - im grinen Stanbe.   |
|        | Erbfen .       |    | •        |     | :   |     | • • | 90 - Hen.                 |
|        | <b>-</b>       | •  |          |     |     | •   |     | 450 - im grunen Stande.   |
| •      | Widen .        |    | <b>.</b> |     | •.  | ,   | •-  | 90 - Heu.                 |
|        |                | •  |          | •   |     | •   |     | 450 - im grunen Stande.   |
|        | Sporgel        |    | •        |     | •   |     | •   | 90 - Hen.                 |
| •      |                | •  |          | •   |     | •   |     | 450 - im grunen Stanbe.   |
| Merlei | Futter-Krauter |    | •        |     | •   | •   | •   | 500 - im grunen. Stanbe.: |
|        | Rartoffeln     | •  |          | •   |     | • · |     | 200 -                     |
| •      | untere Roblrab | į  | •        |     | • · |     | •   | 300 -                     |
|        | gelbe Ruben    | •  |          | •   |     | •   |     | 270 -                     |
|        | Municlruben    |    | • ·      |     | •   |     | •   | 460 <del>-</del>          |
|        | weiße Ruben    |    | •        |     |     | ••  |     | 525 -                     |
|        | Stoppelrüben   |    | •        |     | • · |     | • • | 525 -                     |
|        | Mutabaga       | •  |          | • . |     | •   |     | 350 -                     |
|        | weiß Kraut.    |    | • ·      |     | • · |     | • • | бсо <del>-</del>          |
|        |                |    |          |     |     |     |     |                           |

# U e b e r s i ch t.

Der Erträgniffe familich gewöhnlicher Futtergewächse, auf ein Tagwert, nach ben Grundfaben ber rationellen Landwirthschaft, Thaces, Band. I. S. 275. et seq. angewendet, nach Baierischen Maas.

| 1:          | Lag       | werf     | guter Wiefe, i  | 1 2         | Schui | tien ' | • • |     | ••  |     | •. /  | grun<br>12,920 lk. | als Hen.<br>2,584 tb. |
|-------------|-----------|----------|-----------------|-------------|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------|-----------------------|
|             |           |          | Lugerne         |             |       |        |     |     |     |     | , • · | 33,305 -           | 7,178 -               |
|             |           |          | Esparsitte-     |             |       |        | • • |     | •   |     |       | 16,150 -           | 3/588 -               |
| ' <b></b> . | _         | -        | Alce.           | • •         | •     | • •    |     | • • |     | • • | • •   | 19/385 -           | 4,300 -               |
| -           | -         | _        | Wicken in Dung  | nng         |       | • •    | •   | •   | • - |     | • •   | 16/150 -           | 3,538 -               |
| _           | -         | -        | Karroffeln .    |             | • •   | • •    |     |     |     |     |       | 12/923 -           | წ <sub>1</sub> 460    |
|             |           | <b>-</b> | untere Kohlrübe | <b>18</b> , | ••    | • •    | • • |     | • • |     | ••    | 32,300 -           | 9,230 -               |
|             |           |          | gelbe Muben-    |             | • •   |        |     | • - |     | • • | •     | - 4                | 10,930 -              |
|             | -         | -        | Runkelraben     |             | •     | • •    | • - |     | •:  |     | •     | 32,300 -           | 7,000 -               |
| _           | <b></b> - | -        | weiße Rüben     | ٠.          | ••    | ••     |     | ••  |     | • • | ••    | 32/300 -           | 6,150 -               |

| •                                |                                 |             |             |                                     |                                    | <b>33</b> •                      |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1 Comerk Rufabaga — — weiß Kraut |                                 |             |             | •                                   | 32,300 <b>-</b><br>58,150 <b>-</b> | 9,230 <b>-</b><br>9,690 <b>-</b> |
| Nach biefer Ertr                 | ags Berechnung, 1               | und nach    | bem B       | erhältnis be                        | r Nahrungs .                       | Fähigfeit ift ba-                |
| ber gleich zu fchagen.           |                                 | ·           |             |                                     | •                                  | ,                                |
| 1 Tagwerl                        |                                 | • • •       | •           |                                     | werk guter A                       | siefe.                           |
|                                  | Esparsette .                    | •           |             | I 4 -                               |                                    | _                                |
|                                  | rother Klee                     | •           | • .         | I 7 -                               |                                    | -                                |
|                                  | gebungt Wicken                  | •           | •           | I 1 -                               |                                    | _                                |
|                                  | Rartoffeln .<br>untere Roblrübe | •           | •           | 2 <del>10</del> - 3 <del>16</del> - |                                    | _                                |
|                                  | gelbe Rübe                      | •           | •           | 318 -<br>42 -                       |                                    | -                                |
|                                  | Nunfelrübe                      | •           | •           | 2 7 -                               |                                    | <b></b> .,                       |
|                                  | weiße Rube                      | •           | •           | 2 10<br>2 10 -                      |                                    | -                                |
|                                  | Rucabaga .                      |             | •           | 3 16 -                              |                                    |                                  |
|                                  | weiß Kraut .                    |             |             | 3 7 -                               |                                    | - `                              |
|                                  |                                 | •           |             | , 5 - 0                             |                                    | •                                |
| •                                |                                 | <b>S.</b> 2 | 25.         |                                     |                                    |                                  |
| *                                | N.ahr                           | ungs        | Rah         | igkeit                              |                                    |                                  |
| 8                                | er Butter= (                    | <b>-</b> .  |             | -                                   | anber.                             |                                  |
| •                                |                                 |             | <del></del> |                                     |                                    | •                                |
| 100 lb. Miefenheu halt           | an Nahrungsstoff                | fen .       |             |                                     |                                    | 50 tt.                           |
| Lugerne, Espar                   |                                 |             |             | •                                   | •                                  | - 54 -                           |
| Kartoffeln                       |                                 |             | •           | •                                   | •                                  | 25 -                             |
| untere Robirabi                  | , Mutabaga, Mis                 | rett        | •           | •                                   | • ,                                | . 12 -                           |
| Runfel - und n                   | eiße Ruben, weiß                | Kraut       | •           | •                                   | • •                                | 10 -                             |
| als beiläufiges Berhalti         | riff, besonders in              | Machid      | pt ber N    | iabarten, 1                         | mb bes weiß                        | Krauts gegeneine                 |
| ander.                           |                                 |             |             |                                     |                                    |                                  |
|                                  |                                 | 6           | 26.         |                                     | ٠ ,                                |                                  |
| •                                | ,<br>Ot                         | _           |             |                                     | •                                  |                                  |
| •                                | 사용 XI                           |             | a n         |                                     | 4448                               |                                  |
| į                                | ur ersten Ab                    | theiln      | ing, o      | em Ant                              | tervan.                            | •                                |
| ·                                |                                 |             |             | _                                   |                                    |                                  |
| ·                                | W i                             | ehn         | e i i       | den.                                | _                                  |                                  |
| Coldje find en                   | tweber:                         |             |             | •                                   |                                    | •                                |
| 1.) Gemeindeme                   |                                 |             |             |                                     | •                                  |                                  |
| a) auf Aengern                   |                                 |             |             |                                     |                                    |                                  |
| b) Felbern.                      |                                 |             |             |                                     | •                                  |                                  |
| c) Walbungen.                    |                                 |             |             |                                     |                                    |                                  |
| 2.) Rultivirte                   |                                 |             |             |                                     |                                    |                                  |
| a) auf Wiefen                    |                                 |             |             |                                     |                                    | •                                |
| b) auf Felbern                   | •                               |             | _           | 2                                   |                                    |                                  |
|                                  |                                 |             | •           | . Z                                 |                                    |                                  |

1) Gemeinde weiben, find im allgemeinen als solche febr undsonomisch, ba ber Boten bei weitem nicht so benut wirb, als er benügt werden konnte und sollte; und solche find noch ein Ueberbleibsel ans den altesten Beiten bes Nomadenlebens ber alten Deutschen.

Bedoch folde gang abzuschaffen, und alle Menger an die Berechtigten gu vertheilen, fann fur

bie Biehzucht nicht erfprislich fenn.

Das junge Bieh, so wie die Ruhe, wenn solche nicht angespannt werben, sollen ben Sommer über einen zwar kleinen, jedoch gesunden und trokenen Beide Plat haben, um ber freien Luft zu genichen.

Colches Bieh, bas ju Belten einen Beibeplat begeht, wird munterer und beffer und leb.

hafter aussehen, und ftets feine Fregluft beforbern tonnen.

Als eine folche Beibe, mufte immer ein gemeinschaftlicher Beibepfag gemablt werben, ba bas Busammenweiben weniger Beit fur ben hirten erforbert.

Ein Stud Bieh tonnte fich auf ein Lagwert beschranten, ba biefe Beibe nicht als Rabrung

fondern einzig zur Gefundheit bes Biebes bienen foll.

- 2) hat aber manche Gemeinde solche Aenger, welche nur allein zur Behatung geeignet find, so fonnen folche immer noch selbit als Weibe verbeffert werden, und bann als eine privative hutweibe mehr Gewinn geben, als zuvor im gemeinschaftlichen Zustande. Diese Verbefferungen bestehen:
  - a) entweder in Aufreißen ober Abeegen ber Aenger, bann ber Ginstreuung geeigneter Gemachfe-
  - β) in der Riederlegung und Eintheilung ber hutanger in einzelne Diffrifte, und zur theilmeifen Benutung berfelben.

b) Weibe auf Felbern.

Manche haben Gerechtigteiten, mit ihren Bich bie Brachacker und Stoppeln zu beweiben. So lange biese Felber nun in ber Brache benuzt werben, hat es keinen Schaben; allein gemeiniglich hindert biese Behütungs. Gerechtigkeit den Anbau der Brache selbst, und diese Art hut ift wohl die allerschlechteste, und fur ben Felbbau verderblichste.

c) Beibe in Walbungen wird auch ftets mehr Schaben, als Nunen gewähren. Dagegen fann man boch ju feiner einmal fur aut befundenen Wirthfchaftsmethobe auf

2) kultivirte Weiden, sein Vieh unterhalten.

a) auf Aengern und Wiesen, welche so fultivirt merben, bag fie theilweise gemaht, und theilweise behütet werben konnen, je nachdem man folches für bienlich findet. Solches find bann mahre Fettweiben, 'und geben nicht nur bem weibenden Bieh ben nothigen Bedarf an Kutter, sondern hierauf kann auch bad Bieh jur Maftung gebracht werben.

b) auf Belbern, wann man bie Brache, ober fonft enflegene Relber, mit Futter - Rrautern befaet, und folche nach dem ersten Schnitt, bann als Weiden fur bas Bieb liegen laft. Dies

fes erfest febr leicht die natürlichen Weibeanger befriedigend.

Daß ein ffarter Weidgang immer, und in jeder hinsicht fehr undfonomisch ist, wird wohl nies mand bezweifeln, da man stets annehmen muß, daß, wenn bei einer Weide, (einer gewöhnlichen Anger Weide) ein Stuck Bieh auf 3 Lagwerk Land, nur seine allernothwendigste Nahrung findet, bei der ganzen, oder halben Stallsuterung schon I Lagwert zur vollständigen Nahrung genüget, ohne bei dem Weidegang, noch den ffarten Dung-Abgang in Auschlag zu bringen.

### Zweite Abtheilung.

### Die Biehhaltung.

#### S. 27. Ueber Bieh - Paltung überhaupt.

Auf bem lanbe wird fich die Biebhaltung niemals fo boch rentiren, daß folche bie auf felbe verwendeten Roffen erfeget. Solches trifft borguglich große Landwirthschaften. Gewöhnlich wird das Bieh bes Dungs halber gehalten werden muffen.

Deffen Rujung besteht entweder in ber Maft, ober ber Milch, ober ber Bujucht, und beffen

vortheilhaften Vertauf, bann ber hauptfache, bem Dung.

Die Roften der Biehjucht bestehen in dem Capitale der Anschaffung, und dem Risico des Berlustes besselben, der Wart - und der Futterungs - Kosten. Legtere als die Erträgnisse einer hiegunothwendigen Flache Landes.

Bo nicht die Dild unmittelbar maasweis verfauft werben fann, wird die Dildnugung:

gang gewiß, Wart, Pflege und Futterung nicht erfegen.

Das nemliche gilt von der Mast. — Selbst erzogenes und jum Masten gebrachtes Bieh wird eben so gewiß die verwendeten Rosten nicht erfeten, und der gange Gewinn dei der Mastung wird-höchstens nur der Erset des doch wieder nur gering angeschlagenen Futtere seyn, wenn nicht außerordentlich wohl wollende Umstände, einen höhern Gewinn manchmal herbeiführen.

In fleinen Wirthschaften rentirt fich dann aber auch besondere das Milchvieh weit hoher, babeffen Rukung gemeiniglich jur Unterhaltung der Familie selbst unmittelbar verwendet, und auf einenbaaren Geld. Gewinn hieraus nicht gerechnet wird. Was daher nicht selbst verzehret wird, ift gleichfalls auch nicht ohne Verlust zu verwarten, wenn man die Erträgnisse des Landes, zum Futterbau
hiegegen in Anschlag bringt. Die Biehhaltung wird daher immer eine Last bleiben, welche sich intleinen Wirthschaften dann vergrößert, wo mit der nehmlichen Pflege und Wart, nur eine geringere
Anzahl Wieh unterhalten werden muß, welche auch zur Unterhaltung einer größern Anzahl genügen murde-

Doch ist bas Capital und hiebei bas risico nicht so groß.

Deshaib ift es bester, wenig, und eine bestere Art Bieh zu halten, und solches gut zu futtern, als viel und kleines Bieh kummerlich nur fortzubringen. Selbst ber vorzüglichere Zweck ber:
Dungerzeugung wird mit wenigen Rosten beforbert, ba nicht die größere Anzuhl Bieh mehr Dung:
erzeugt, sondern die Quantitat des Hutters, einzig die Quantitat und Qualitat des Dunges bestimmt.
Für den Eigenthumer ift es auch leichter, solches zu übersehen, da er bei seinen übrigen Wirtschafts-

Seschaften, nicht überall felbst feyn tann, und baher leicht solche Fehler paffiren konnen, bie bem Wichftande ben empfindlichsten Schaden bringen burften. Der Eigenthumer kann mit weniger Aufficht,
und mit geringern Rosten - Aufwande fur Wart und Pflege, bei geringern Biehstande forgen, daß
Reinlichkeit und Ordnung bemm Futtern, Tranken und Welken und der Wastung herrsche, und daß
nichts desto weniger, sein Vieh bei seinem Futtervorrathe bestehen konne. Uedrigens ist hier nicht ber
Ort, zu zeigen, wie das Vieh selbst zu behandeln ist, sondern nur, wie solches nach allgemeinen Regeln, in Bezug auf seinen Nupen und Nothwendigkeit in jeder Wirthschafft verwerthet, erscheint, daher auch nur die Beurtheilung dieser Verhältnisse baher ihren Ort sinden.

# S. 28. A) Bieh zucht. Das Pferb.

#### 1) Nahrung.

| Ein | Pferb | bebarf | täglich | an | Haber   | •   |     | •   |    | .8 | Pfund    |
|-----|-------|--------|---------|----|---------|-----|-----|-----|----|----|----------|
| - 1 | _     | -      |         |    |         |     |     |     | .• | 10 | ,,,,,    |
|     | _     |        | _       | an | Stroh   | ju  | Ged | ſeľ |    | б  | -        |
| _   | _     | -      | -       | an | Streufl | rob |     |     | •  | 2  | <u> </u> |

Damit fann fich ichon ein Arbeits . Pferd genugen. Bei anhaltenber schwerer Arbeit , legt man eimas haber und heu bei.

```
Somit brauchen ein paar Pferde jährlich an Haber 5840 k. ober 33 Scheffel 4 Meten 7300 – 73 Centner 7300 – 73 Centner 7300 – 73 Centner 7300 – 73 Centner 7300 – 73 Centner 7300 – 73 Centner 7300 – 73 Centner 7300 – 74 Centner 7300 – 74 Centner 7300 – 74 Centner 7300 – 74 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 7300 – 75 Centner 75 Centner 75 Centner 75 Centner 75 Centner 75 Centner 75 Centner 75 Centner 75 Centner 75 C
```

Dann erhalten 2 Pferbe jahrlich 20 Pfund Steinfalz. Im Sommer wird auch, entweber Gras, ober Rlee gefüttert, und zwar für ein paar Pferbe täglich an hen 8 Pfund.

fo wie bei ftarter Arbeit aber , immer haber und heu bann beigelegt werben muß.

Im Winter laft fich aber von obigen Futter täglich abbrechen, wann die Arbeit nachlaft, bank gicht man auch gar feinen haber, und legt für jedes Pfund habern 2 Pfund heu zu. Gine andere Körnerfrucht als haber, j. B. Korn, Gersten, Wicken zu futtern, wird theils tostbarer zu stehen tommen, theils auch der Gesundheit des Viehes nicht so gut anschlagen, weil solches Futter, besonders bei Rube zu bizig ist; deshalb muß man dann mehr Strop und heu beigeben.

| 2) Fernere besondere Kosten.                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bwei Pferbe toften als fiehendes Capital 20 Carolin à 222 fl. jahrlicher Bins à fl. 11: 6fr. |
| Der Hufschlag                                                                                |
| Binnfen fur vollständiges Pferd . Geschier à 66 fl                                           |
| für Dehl und Schmier                                                                         |
| jährliche Abnüzung der Pferde für 10 Jahre                                                   |
| bes Geschitres                                                                               |
|                                                                                              |
| für ein Jahr fl. 51: 9 fr.                                                                   |
| somit in 10 Jahren 511 fl. 30 fr.                                                            |
| 3) Nu jen.                                                                                   |
| 3wei Pferde arbeiten bes Jahrs 300 Lage. Gewöhnlich gahlt man bes Lags, für bie Arbeit       |
| von 2 Pferben 2fl. 24fr. = 720fl. *) An Dung machen nach obiger Futterung 2 Pferbe, an       |
| 50,000 Afund ober 50 gubren, ba aber biefelben 300 Tage auffer bem Stall gubringen, barf man |
| recht gut ftel abrechnen, bleibt somit 30,000 Pfund ober 30 Fuhren Dung.                     |
| Eine Stute tragt 11 1 bis 12 Monat.                                                          |
| 4) Pferbezucht.                                                                              |
| Ein Fullen faugt 12 Bochen, bann erbalt es als Futter taglich:                               |
| an Habern 2 Pfund.                                                                           |
| an Heu 4 Pfund.                                                                              |
| ober im Commer fatt heu 24 bis 26 Pfund Gras ober Rlee.                                      |
| an Streustroh 2 Pfund.                                                                       |
| für bas erfte Lebensjahr alfo.                                                               |
| 548 Pfund Saber ober 3 Scheffel, 1 Degen und                                                 |
| 1096 Pfund Hen, und                                                                          |
| 548 Plund Greukroh,                                                                          |
|                                                                                              |
| 4Pfund Salz. im zweiten Jahre.                                                               |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                      |
| an Habern 4 Pfund.                                                                           |
| an Heu 6 Pfund.                                                                              |
| ober im Sommer, fatt heu 24 bis 30 Pfund Gras ober Rice.                                     |
| an Ctreuftrob 2 Pfund.                                                                       |
| für bas ganze Jahr.                                                                          |
| an habern 8 Echeffel, 23 Megen. = 1460 Bfund.                                                |
| an heu                                                                                       |
| an Streuftroh                                                                                |
| und an Calz                                                                                  |
| im britten Jahre.                                                                            |
| an habern 6 Pfund.                                                                           |
| an heu 8 Pfund.                                                                              |
| - ober im Commer 30 bis 40 Pfund Gras ober Riee.                                             |
| , i,                                                                                         |

<sup>\*)</sup> Bobei aber ber Rnecht nicht begriffen ift.

3

Ein Pferd von edler Rage barf auch icon 4 Jahre als Fullen behandelt werden. Dagegen wird man in biefen 3 Jahren 32 Fuhren Dung, ober 31,705 Pfund Dung erhalten.

Im zweiten Sabr aber, giebt man ichon ben Saber mit Becffeln gemifcht, bor.

Bet dieser Aufzucht ist aber auch eine geringe Weide bei dem Füllen nothwendig, und hat man keine Gemeinde-Aenger, so thut man febr gut, das Füllen auf seine eigene Wiesen, wann solche im Derbste leer find, zu führen, weil die Bewegung in freier Luft dem juigen Thiere zu seinem Wachsthum unentbehrlich ist.

Iche eigene Wirthschafts. Verhaltniffe muffen bann ergeben, ob die Aufzucht der Pferbe mit Gewinn verbunden ist, oder ob man nicht leichter fich junge Pferde ankauft. Bei der eigenen Aufzucht find die Futterungs - Rossennicht die einzigen, welche in Anschlag zu bringen find, da auch die Stute wenigstens 6 Wochen vor und 6 Wochen nach dem Werfen nicht volle Arbeit leisten kann, es dahers barauf ankommt, ob die Arbeit in jener Beit bringend war, oder nicht.

Eine Stute kann belegt werben, wenn fie volle brei Jahre alt ift, so, daß fie mit dem vierten das Füllen bekommt. Man laft fir gerne frühe im Jahre belegen, meistens im Februar, damit die Mutter bester geschont werden konne. Jedoch muß jede Stute zmal, und zwar alle 9 Tage belegt werden. Da eine Stute schon am 1 ten Tage nach dem Füllen wieder roßig wird, und dieser Beits punft zum Empfang besonders gunstig ift, so kann sie alle Jahre ein Füllen, um die nemliche Beit bringen, man last sie aber oft ein Jahr übergeben. Zwei dis z Wochen nach dem Wurfe kann die Mutter schon wieder mäßige Arbeit zu halben Tagen shun, nur verhüte man Erhizungen, und wären diese vorgefallen, so melte man sie aus, ehe man das Füllen zuläst. Nach 12 Wochen wird das Füllen abgeset, längeres Saugen soll zwar settere, aber weit weichlichere Pferde machen.

#### Rach Sonee.

Die vornehmften Regelu, worauf ber Landwirth bei bem Pferbehalten ju feben bat, be- feben in folgenden:

1) Die Rennzeichen eines guten Pferbes

daß ein Pferd lang von Schafft sey, breit und rund von Brust und Rreuz, geraden Rücken,
mittelmäßig start am Leibe, furz und flartem Halfe, lang und wohl gewachsenen Schweise,
fleinen, trotenen Kopfe, große, reine und schnaubende Rasenlöcher, große und braune Augen,
fleine spizige und nabe zusammenstehende Ohren, turz von Haaren, munter, immer mit aufgerettem Kopfe, geschwind im Fressen, und bei der Krippe gut gestellt, daß es sich den Sattel
gutwillig aussegen lasse.

Digitized by Google

2) Das

2) Das Alter erkennt man aus ber Bechslung ber Babne.

1) Wenn ein Fullen jur Welt tommt, fo bringt es 12 Babne mit, und fo lang biefe fteben, beift es ein Bullen.

- 2) Gegen bas 3te Jahr verliert es 2 Bahne oben, und 2 unten, und befommt an beren Stelle 4 andere, welche etwas ffarter find, biefes heißt einmal geschoben.
- 3) Gegen bas 4te Jahr fallen 4 andere aus, und eben fo viel bekommt es an beren Stelle wieder, bam fpricht man, es hat 2mal geschoben.
- 4) Ein Jahr darauf schiebt es jum leztenmal, wo dann die 4 lezten Bahne ausfallen, und neue wieber machsen, dann heißt es funfjahrig.

5) Die hatensahne brechen hervor, wenn bas Pferd vierthalb bis 4 Jahr alt ift, biefe find rund, und werden mit bem Alter langer.

6) Wenn ber schwarze Kern nicht mehr zu feben, und die Bahne gang weiß find, bann fann man bas Pferb zwolffahrig nennen.

7) Berben bie Pferbe aller, fo fommen über ben Augen tiefe Gruben jum Borfchein, in ben Binfeln ber Augen machfen weiße, fettige Unreinigfeiten, bie Augapfel werben trube, und bie Ohren langer.

Das Mallachen geschieht gemeiniglich im Fruhjahre ober herbfte, und zwar, wenn ber Dengft bas britte Jahr erreicht bat.

Reinlichkeit, burch fleißiges Striegeln, Schwemmen, und reine Strene, find ber Gefundbeit ber Pferbe besonders guträglich.

**5**. 20.

|                    | •               | E    | <b>)</b> | ф     | f   | ¢                | Ħ.     |            |   |       |           |     |
|--------------------|-----------------|------|----------|-------|-----|------------------|--------|------------|---|-------|-----------|-----|
|                    | 1               | ) N  | a        | 5     | t   | u                | Ħ      | <b>g</b> . |   |       |           |     |
| Ein Arbeits . Dofe | bebarf taglich  |      |          |       |     |                  |        | -          |   |       |           |     |
| an S               |                 | •    | •        |       | 20  | Pfu              | mb,    |            |   |       | •         |     |
| ` an e             | treuftroß       | •    |          | • •   | 5   | <b>\$</b> 0      | ınb.   | •          |   |       |           |     |
| fomit brauchen 2:  | Ochsen jährlich |      |          |       |     |                  |        |            |   |       |           |     |
| an H               | eu              |      | •        |       | 140 | E                | utner. | ,          | , |       | `         |     |
| · · an S           | treustrop       | •    | •        |       | • 3 | 6 <del>1</del> 6 | entner | <b>.</b>   | • |       | •         |     |
|                    |                 |      |          | 1     | der |                  |        | _          |   |       | •         |     |
|                    | Biefen          | •    |          | •     | 4   | FE               | gwer   |            |   |       |           | •   |
|                    | stroh           | •    | •        | • •   |     |                  | agwer  |            |   |       |           |     |
| Bird grunes Fuel   |                 | find | in       | ber : | Nah | haft             | igfeit | gleich     | : |       | <b></b> 4 |     |
| 20 Pfund !         |                 | •    |          | •     | •   |                  | •      |            | • | 10 \$ | pfunb     | Der |
| - 1                | Runtelrüben     | •    |          | •     |     | •                |        | •          | • | -     | -         | -   |
|                    | Rutabaga        | •    |          | •     | ,   | •                | •      |            | • | , =   | -         |     |
|                    | untere Rohlrabi | •    |          | •     |     | •                |        | •          | • | -     | -         |     |
|                    | Rüben .         | •    |          | •     | . ' | •                | •      | (          | • | -,    | _         |     |
|                    | gelbe Rüben .   | •    |          | •     |     | •                | .•     | •          | • | •     | -         | -   |
| 60 - 1             | Rraut .         | •    |          | •     | •   | •                | •      |            | • | -     | -         | -   |

| 50\$fm    | d Wiesengra<br>grüner Kla                 | e, Et  |         |         | Sporge    | el u. f.  | w                     | • .                     | IC              | Pfund             | Sen.                     |            |
|-----------|-------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------|-----------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------|
| 9 -       | Rleeheu,                                  |        |         |         | •         | •         | •                     | •                       | -               | -                 | -                        |            |
| 15 -      | Saber, G                                  | erften | Erbse   | n, Wic  | fenstroh  |           |                       |                         | _               | -                 |                          |            |
|           | haberstroh (<br>und nimmt g<br>als Streue | ewohn  | lich Ha | ber - u | id Gerst  | enstroh,  | ewshnlid<br>als Futte | h fåttert<br>erftroh, f | man b<br>owie A | eebes<br>Baiz - 1 | untereinan<br>ind Kornst | bei<br>rof |
| Linfenftr | oh ift wiebe                              | r beff | er, als | Erbfe   | n unb g   | Wickenftr | :06.                  |                         |                 | •                 |                          |            |
|           | d Kornstroh                               | •      | •       | •       | •         | • •       | •                     | •                       | 10              | Pfunt             | Seu.                     |            |
| 50 -      | Waisstrob                                 | é      | , ,     | ,       | •         | •         | •                     | •                       | ., -            | · '               | -                        |            |
|           | •                                         | b      | azegen  | find w  | ieder gle | ich an l  | <b>Nahrang</b>        | Sfåhigfei               | t:              |                   |                          | ,          |
| 10Pfun    | d Korn .                                  |        | •       | •       | •         | •         | •                     | •                       | 19              | Pfunt             | Heu.                     |            |
| 10 -      | Gerfte                                    | •      | •       | •       | •         | •         | •                     |                         | 17              | · ( —             | -                        | -          |
| 10 -      | <b>Haber</b>                              |        | •       | •       | •         | •         | •                     | •                       | 15              | -                 | -                        |            |
| 10 -      | Erbfen                                    | •      | •       | •       | •         | •         | •                     | •                       | 20              | -                 | -                        |            |
| 10 -      | Bohnen                                    |        | •       | •       | •         | •         | • \                   | •                       | 2 I             | <u>ت</u>          | - '                      |            |
| 10 -      | Treber                                    | •      | •       | •       | •         | •         | •                     | •                       | 10              | -                 | -                        |            |
| 10 -      | Mais .                                    |        | .•      | •       | •         | •         | •                     | •                       | 14              | _                 | <b>-</b> ·               |            |

Ruht die Arbeit, bann wird auch nicht lauter heu, sondern Stroh zu hecksel unter bas heu geschnitten, als brei Viertel heu und ein Viertel Stroh. Aber zunehmen wird bas Arbeits . Vieh hier ben nicht.

In Betreff bes Anfangs ber grunen Futterung ift es nothwendig, bag bas grune Futter mit heu und Stroh vermischt werbe, um nach und nach das Bieb daran zu gewöhnen, und in bemefelben Berhaltniffe, mit der grunen Futterung im herbste abgebrochen werbe.

Auf ein paar Ochsen rechnet man jahrlich noch 25 Pfund Salg.

#### 2) Rugen.

Ein paar Ochsen, wenn sie so gefüttert werben, wie oben beschrieben, leisten beinahe im gewöhnlichen Felbau bas nehmliche, was 2 Pferbe leisten. Zwei paar Wechsel Dchsen aber ganz gewiß mehr, als 2 tüchtige Pferbe. Insbesondere ift es dann besser, 2 paar Ochsen jur Arbeit zu unterhalten, theils um den Wechsel bei der Arbeit selbst zu haben, theils anch, um das andere paar zur Wastung im Perhste einzustellen, da dann solche gut bei Kraften bleiben, und doch die Arbeit als 2 Pferde verrichten. Mit Ochsen geschieht eben so die nemliche Arbeit, wie mit Pferden, nur daß solche zur Winterszeit nicht so wie Pferde zu brauchen sind. Wit ein paar guten fraftigen Ochsen pflügt man in einem Tage ein Tagwert, aben mit 2 paar Ochsen im Wechsel so viel, als mit 2 Pferden. Ochsen arbeiten nur bis 200 Tage; für ein Tagwert mit vechset zu dern rechnet man 1 st. 30 fr. Ochsen taugen vom 4ten bis 10ten Jahr zur Arbeit, und wer sich sein Zugvieh selbst anzieht, darf schon im 3ten Jahre, mit dessen Abrichten zum Zuge anfangen.

Ochsen über 10 Jahre, nehmen an Werthe ab, baher man von biefer Zeit entweder sol. de verhandeln, ober zur Mastung aufstellen soll. Dann geben 2 Ochsen jahrlich an Dung 41975 th. zu 42 Fuhren, woran wieder abzurechnen ist, weil dieselben lange außer dem Stalle sind, welches Berbaltnist bei Wechsel. Ochsen bann schon um viel geringer ist.

Wenige kandwirthe werben ihr Zug. Dieh so futtern. Gesonders im Winter muß dann soldes mir ber halbscheid Stroh und halbscheid heu vorlieb nehmen. In guten Wirtschaften wird alles heu mit hecksel geschnitten, und so bem Rindvieh vorgelegt. Es macht wenig mehr Arbeit, ba im Winter ohnedem die Ruechte keine nothwendige Arbeit haben, und sich damit nuglich bestohaftigen tonnen.

Db man Pferbe ober Ochsen als Zugvieh halten solle, hangt einzig von ber Wirthschafts. art ab, und last sich hierüber im allgemeinen nichts bestimmen. Das mit Ochsen in jedem Falle, für die Wirthschaft ein größerer Sewinn heraus kommt, ist gar nicht zu bestreiten, bagegen muß, man aber auch wieder verständige Pferdedauern horen. Leisten auch Ochsen, wie Pferde, die nemliche Arbeit, so ist manchmal der Feldbau so weitläusig, oder von solcher Beschaffenheit, z. B. in Gebürgs. Gegenden, daß Ochsen schwerer fortsommen, auch bei nasser Witterung wenig Arbeit leisten konnen. Mimmt auch der Ochs mit den Jahren an Werth zu, genießt derselbe auch wohlseileres Futter, ist seine Unterhaltung überhaupt wohlseiler, nimmt dagegen der Werth der Pferde mit den Jahren ab, genießen dieselben theueres Futter, und kostdare Unterhaltung; so wird auch oft, wo nebenbei Pferdezucht getrieben wird, großer Gewinn aus den Pferden gezogen. Mancher Landwirth kausst junge Pferde, und gewöhnt solche im Zuge, er arbeitet dann mit solchen einige Jahre, und halt sie, wenn er Lust und Lieb zu Pferden hat, gut, dann verkauft er solche zur rechten Zeit um einen ungeheuern Preiß, und kauft sich dann wieder andere, mit denen er wieder so versährt.

Einen Stier zu halten, ist eben keine üble Speculation. Wo viele kleine Wirthschaften find, wird sich die Unterhaltung eines folchen Stiers sehr reichlich lohnen. — Außerdem daß man denselben nur dis zum achten Jahre gebraucht und jahrlich ein hubsches Stud Geld machen kann, laft sich dann berfelbe noch verschneiden, und zum Masten anschiesen. Die Fütterung bleibt die nemliche, wie bei den Zug. Ochsen. Er giebt aber, da er doch größentheils auf dem Stalle unterhalten wird, die Halbscheid mehr Dung, als ein Zugochse, um so mehr, als derselbe durch fortwahrend reichliche Mahrung, bei bessern Kraften erhalten werden muß. Ein Stier genügt für 30—40 Rühe, und kann vom 4ten dis 8ten Jahre der Heerde vorstehen.

Eine Ruh von 300 bis 400 Pfund am Gewichte verzehrt auf der Weide täglich 85 Pfund Gras, also für die gewöhnliche Weidezeit zu 165 Tagen . 14,025 Pfund Gras. Eine Ruh von 4—500 Pfund am Gewicht bedarf täglich 100 Pfund Gras, also für die gewöhnliche Weidezeit zu 165 Tagen . 16,500 —

<sup>\*)</sup> In vielen Gegenden werden Ochfen im Winter befchlagen. .

Sine grofe Rub, welche 600 Pfund und bruber wiegt, bedarf taglich 125 Pfund Gras.

Man wird aber wenig solche gute Weibanger treffen, und mit ber halbscheib an Gute berfelben zufrieden sein muffen. — Man barf baber schon für eine mittlere Art Rube für die gewähnliche Weibezeit à 165 Tage, so wie unsere Gemeindeweiden noch beschaffen sind, 3 Tagwerk
aunehmen.

#### 2) Bei ber Stallfütterung.

Ueberhaupt bedarf eine Ruh von mittlern Schlag täglich 16 Pfund heu, ober fatt beffen andere Gewächse, in beren Rahrhaftigkeitsverhaltniffen ju heu — und bann 5 Pfund Streustrob. Also für ein Jahr:

5840 Pfund Deu, und

1825 Pfund Rornstroh jum Unterstreuen ober 2 Tagwerf Biesen, und & Tagwerk Stroh. Solches Futter werben aber wohl nicht alle Rube bekommen, und wenn fie auch mit solscher Quantitat Futter taglich gefüttert werben, so wird man bemselben & Stroh beisegen, und & an Deu abbrechen.

Berichiebene Arten ber taglicen Futterungen ju ben verschiebenen Jahregeiten, mogen fol-

genbes Berhaltnis haben:

12 Pfund Den, 6 Pfund Futterstroh, oder 80 Pfund Gras, oder 75 Pfund grunen Rlee, Widen, Erbsen, oder 6 Pfund Deu, 46 Pfund Runkelruben, oder 52 Pfund Ruben, oder 27 Pfund gelbe Ruben, oder 60 Pfund weiß Rraut, oder 6 Pfund Deu, 33 Pfund untere Rohlruben, oder 6 Pfund Deu, 20 Pfund Rartoffeln, oder 6 Pfund Deu, 10 Pfund Rartoffeln, 8 Pfund Futterstroh. Der Wechsel des Erotenen mit sastigen Futter, ist dem Hornviehe besonders angenehm, und unterhalt dessen Freslust. Deshalb muß man dafür sorgen, das Jahr über diesen Futterwechsel unterhalten zu können, wie solcher der Jahresseit anpassend ist.

Im Fruhjahre forgt man fur fruhes Mengfutter, Erbsen und Wicken, bann fur Riee. Im Sommer fur Gras und Riee. — Im herbste fur Kohlruben, Mohren, Runkelruben, Rraut, Ruben u. s. w. Leztere futtere man zuerst weg, ba fie sich nicht so lange im Winter hinein halten, als Kartoffeln, Wohren und Rohlruben, so wird man immer ben nothigen Bechsel im Futter haben. Kann man Strohfutterung ersparen, so ist solches freilich sehr gut, ba nur bann ber Dung.

vermehret wirb.

Eine hauptregel ift, bem Ruhvieh grunes Futter, z. B. Kartoffeln, Runkelruben, im Winter zu fparen, ba folches besonders auf die Ergiebigkeit der Milch murkt; ben trokenem Futter wird immer die wenigste Milch gewonnen werden konnen.

Dann braucht ein Stud hornvieh jahrlich 12 Pfund Salg.

Bei ber Fütterung und Unterhaltung bes hornviehes tommt besonders bei ber Stallfuteterung ju merfen :

a) bag bas Bieb bas grune Futter niemals nag vom Than ober Regen vorgelegt erhalte.

b) daß solches zuvor, wo. es nothig ift, abgewaschen sepe-

c) wie schon oben bemerkt, das Bieb nach und nach an die grane Futterung gewöhnt und

d) bas Butter beffer in fleinen Portionen und ofter, fo wie

e) das heu zur beffern Ersparnismit dem Stroh, ober auch ohne daffelbe gefchnitten, vorgelegt werbe. Im Winter werbe das Trantwaffer nur überschlagen gegeben, so wie Ordnung und Rein. lichteit das meifte zur Gesundheit des Biebes beitragen muffen.

Rann man aber mit der Stallfutterung für seine Ruhe einen Weidegang verbinden, bann wirft bieses frepe, — mehr natürliche Berhältnis auf bas Ruhvieh außerordentlich wohlthätig. Das Vieh wird besser gebeiben, und fettere Wilch geben. Auch für die Viehzucht selbst, besonders für junges Vieh, ist der Weidegang bei der Stallfutterung vom größen Rupen.

Bei bem Weibegang wird bann ju frube, ebe bas hornvieb aus bem Stalle gelaffen wird, bemfelben etwas heu gegeben.

Eine Ruh bedarf zu ihrer nothburftigen Lebens. Unterhaltung, bas beißt, wann fie nur ihr Leben friften foll, taglich an Futter:

| eine | Lup       | bon | 300 9 | Pfund |   |   | •. |   | •   | • | 5  | Pfund | Ŋeи.     |
|------|-----------|-----|-------|-------|---|---|----|---|-----|---|----|-------|----------|
| -    | ₹         | -   | 400   | _     |   | • |    | • |     | • | 71 | -     | -        |
| -    | -         | -   | 500   | -     | • |   | •  |   | •   | • | 9‡ | _     | -        |
|      |           |     | 600   |       | • |   | •  |   | •,  |   | 11 |       | -        |
| -    | <b>,-</b> |     | 700   |       |   | • |    | • |     | • | 13 | -     | _        |
| -    | _         | _   | 800   | -     | • |   | •  |   | - • |   | 15 | -     | <b>-</b> |

Diebei behalt fie aber nichts zum Fettwerden, noch jur Milcherzeugung übrig. Dat man baber im Winter Mangel an Futter, und will man auf Milchnupung Verzicht leiften, so fann man nach diesem Verhältnisse der nothburftigen Nahrung, dem Kuhvieh an obig festgesezer Hutterung aller, dings abbrechen. Bei trächtigem Kuhvieh aber muß das vollbestimmte obige Maas, im Gegentheil reichlicher gegeben werden. Nach der angewandten Futterung hat man aber auch die Quantität und Qualität der Milchnuzung und des Dungs zu erwarten, und besser wird man fahren, ein Staft Vieh gut zu nähren, als 2 Staf so, daß sie mit genauer Noth nur das Leben fristen können.

Eine gewöhnliche gute Bauernfuh in Baiern bis 500 Pfimb an Gewicht giebt bei obigen Futter in ber Stallfutterung \*) auf 340 Melttage täglich 4½ Maas Milch, somit 1368 Maas, unb
zwar 8 Tage nach bem Ralben tälich 8 Maas, und so wird die Milch immer abnehmen, je naher die Zeit ber Trächtigfeit berRuh vorruft, und endlich wird 61 Tage lang das Milchen ganz
ausboren.

1368 Maas Milch geben 57 Pfund Butter, und 130 Pfund guten Ras, so wie 18 Eimer Molesen; 8 Maas Milch geben 1 Maas Rahm, und 3 Maas Rahm 116. Butter, die Maas Milch halt 216

Dröfere und besonders gute Melkuhe geben auch noch einmal soviel Milch, wenn ihnen reichlicher gefüttert wird, eben so Waidfuhe. Leztere verzehren mehr Futter, geben auch mehr Milch. In ber Stalls schwing aber bas Melkvieh überflußig zu futtern, erzeugt nicht allemal eine höhere Milchuhung, da hiebei das Bieh sich leichter master, und noch weniger Milch geben kann. Auch schon die Art selbst bei weniger Futter mehr Milch geben kann, als eine andere Art bei reichlichern Futter. Wenn eine Auch, die den ganzen Tag die Waibezeit über im Frepen sich aufhalt, täglich 100 Pfund Gras braucht, so genüget für dieselbe in der Stallsutterung schon hinlänglich 80 Pfund Gras — 16 Pfund heu-

### Siebt baber eine Ruh bet foldem Futter täglich 4.5 Maas Milch, fo wird fie in 304 Milchfagen geben:

|    |    |       |     |        | in Den Ar |            | _            |          |       | •          |
|----|----|-------|-----|--------|-----------|------------|--------------|----------|-------|------------|
| in | 31 | Tagen | beß | Monats | Mai tägl  | id)        | <b>€8</b> 30 | laas,    | 248 🎗 | Raas.      |
|    | 30 | -     | -   | - '    | Juni      | _          | 8            | -        | 240   | -          |
| _  | 31 | _     | -   | -      | Juli      |            | 7            | -        | 217   | -          |
| -  | 31 | _     | -   | -      | August    | <b>-</b>   | б            | <b>.</b> | 186   | <b>~</b> ` |
|    | 30 | -     | -   | ٠ ـــ  | Septembe  | <b>!</b> - | 5            | -        | 150   | -          |
|    | 31 | -     | -   | ٠ 🕳    | October   | ╼.         | 4            | -        | 124   | -          |
|    | 30 | _     | _   | -      | November  | <u>.</u>   | 3            | _        | 9o    | -          |
|    | 31 | -     | -   | -      | December  | -          | 2            | -        | 62    | -          |
| _  | 31 | -     | -   | _      | Januar    |            | . 1          | -        | 31    | <b>~</b>   |
| _  | 28 | -     | _   | -      | Februar   | -          | ¥*)          | -        | 20 .  | -          |
|    |    |       |     |        |           |            |              |          |       |            |

in 304 Tagen

Summa 1368 Maas.

Eine andere Berechnung ergiebt fich aber, wenn die Milch nichtzu Kaswerwendet werben soll, bann erhalt man von 16 Maas 1 Afund Butter, also von 1368 Maas Milch == 85% Pfund Butter. hier wird alle Milch gebuttert, im erstern Falle aber nur ber biffte Nahm abgenommen, und noch ein großer Theil Fettigkeit zum Kas zuruck gelassen.

Bemerkungen.

1) Ueber bas Mildwefen.

2) jebe Ruh ist des Tags amal zu melten, wenn man auf fette Milch sicht. Bo man nur auf die Wenge sehen muß, welft man die Ruh des Tags 3mal, zur fefter gesetzten Stunde.

b) jedesmal muß man bis auf den legten Eropfen ausmellen laffen.

c) bie Gefaffe, worin bie Milch bann jum Buttern aufbewahrt wird, muffen ftets rein gehalten werben, und folche oben weit, unten eng fenn.

Diefelben werben bann an einem temperirten Ort geffellt.

2) Das Buttermachen.

Im Sommer barf die Milch nur 24 Stunden fieben, bann barf fie schon abgerahmt und gebuttert werben, im Winter stellt man fie in die warme Stube. Butter sogleich auszulassen, und in Fäger oder Rubel einzugießen, erfordert schon jede Oeconomie, in der auf Gelbgewinn gesehen werden muß.

3) Das Rasemachen.

a) mit fußer Dild.

Je fuger und frifcher bie Milch, je beffer wird ber Rag.

Man schuttet bie abgerahmte Milch in einen Reffel, ben man etwas erwärmt, so bag bie Milch lauwarm wirb, bann gießt man einen Loffel voll Lab (Milchzerinn erzeugendes Mittel \*\*) in den Reffel Milch, ruhrt die Milch um, beft den Reffel zu, und laft solchen eine Stunde in Nube. Dann wird der Reffel wieder aufgebett, die geronnene Milch recht untereinander gerührt, dann

<sup>\*)</sup> Nicht ganz.

24) Lab fertigt man fich felbst, indem man einen Kalbermagen, der aufgeblason, und im Rauchfang getroknet worden war, in 2 Theile schneibet, hievon nimmt man die Halfte, thut 3 — 4 Mefferspien
voll Salz hinein, schlägt sie zusammen, thut sie in ein Geschirr, und giest heise Schotten darauf,
nach 24 Stunden kann man solche Schotten schotten schotten.

ber Reffel übers Feuer gefest, feboch bie Daffe etwas mehr als lau warm erhalten, und nochmal alles recht flein gerührt. — Run fommt ber Reffel vom Zeuer, und bleibt eine halbe Stunde ruhig stehen, bann wird die Wolfen in ein leinenes Tuch gefaßt, bas Wolfenwasser läßt man ablauffen.

Ift bas Wasser recht abgelaussen, bann tommt die Masse in die Rassormen, und solche unter die Presse. Je mehr man solche auspressen kann, desto besser wird der Ras. Nachdem berfelbe 24 Stunden in der Presse war, kommt er aus den Formen, wird mit fein gestoßenen Salzüberrieben, und mit Salzwasser überstrichen, und solches 2 bis 3mal wiederholt. Spaterhin wird solches die Woche nur einmal wiederholt.

Nach I - 2 Jahren taugen folche Rafe jum Berfpeifen; fette Rafe macht man eben for aus unabgerabmter Dilch.

b) mit fauer geworbener Mild.

Man laft bie Milch fauern, ftellt bie Copfe auf ben warmen Ofen, ober auf ben Beuerberd an gelindes Reuer, und breht fie ju Beiten um, bamit fie von allen Gelten ermarmt Die Temperatur barf nicht hober, als 55 bis 60° Reaumur fenn, worauf fie gleich weggenommen wird; ober man nimmt einen Reffel, fullt ibn tel mit Baffer, bringt folches gur obigen Temperatur, gieft bann bie Dilch hinein, und wartet auch bann obige Temperatur ab, mobei fich Rafe und Molten icheiben. Dann wird fie gleich vom Beuer genommen, bierauf biefe noch warme Rafemaffe ausgeschopft, und fogleich auf die Raferinnen gebracht; bie Molten aber jum Schweinetrant aufgehoben, wozu auch bie Molten genommen werben, welche von ber Raferinne ablaufen, ba bie Daffe nicht zu troken werben barf. Diefe Daffe wird hierauf gefalgen, tuchtig in einer Mulbe burchgearbeitet, und hierauf in beliebige Formen gebracht. Dicse geformten Rase werben bierauf getrofnet, und je långer sie bauern sollen, besto stårter mussen fie getrofnet werben. Im Winter geschicht bas Trofnen auf herben, welche um ben Ofen berum gestellt werben, wo aber bie Bige nicht ftarter als 60 Grad Reaumur fenn barf, im Sommer aber, trofnet man fie an ber Luft im Rafehaufe, welches jedoch mit Gafetuch, ju Abwehrung ber Bliegen umgogen fenn muß. Die abgetrofneten Rafe werben in Topfen bicht aufeinander gepatt, aufgehoben, ber Topf mit einem gut ichliesenben Deckel verfeben, und mit einem Duch überbunben; ju Beiten wirb nachgefeben, ob fie weich find, auch werben fie von Daben gereiniger. Rafe, welche bald weich werben follen, werden mit Bier, schlechten Bein, ober Effig angesprutt, ober barin gewaschen.

(Nach Strachwiß.)

#### 2) an Kalbern.

Eine Ruh trägt 40 Bochen und 5 Tage. Nach 20 Bochen wird erft die Erächtigkeit bes merket. 6 bis 8 Wochen vor bem Werfen ber Ruhe hort bas Mellen auf. Ein Kalb faugt 4. bis 3 auch 6 Bochen. Wan kann bas Kalb entweber anbinden, ober nach diefer Zeit verkaufen. Nur folche Kälber behalt man, welche befonders ftark find, und guten Buchs versprechen, und welche im Commer fallen, wo man Futter genug hat) überhaupts, wenn man Luft hat, sein Vieh selbst sich anzuziehen.

#### 3) an Arbeit.

In fleinen Wirthschaften muffen ein paar Rube alle Arbeit leiften, und erspahren baber bas andere Gespann Bieb.. Do bie Wirthschaften so gering find, bag fur mehr als 2 Rube Fut-

ter nicht erzielt wirt, und die Nujung der Rühe an Milch und Moffenwerfen zur Unterhaltung bes hauchalts sogleich verwendet werden muß, so schadet der Abgang an Milch, durch auffrengende Arbeit nicht soviel, als das Arbeits-Bieh koffen wird. Aber in größern Wirthschaften tann fein Gewinn dabei herauskommen, da man bei der Langsamkeit der Rühe viel zu viel Zeit verliehren muste, und die Arbeit nicht einmal fordern konnte. Erstere bleiben immer armfelige Wirthschaften, und den größern Kosten Auswand für Zug-Nieh weiß dann der rechte Landwirth durch eine zu rechter Zeit angewandte Mast wieder zu ersezen. Bis 10 Tagwert Geld selbst in der Fruchtwechselwirthschaft lassen sich mit 2 Kühe recht sehr zut bearbeiten.

#### 4) an Dung.

Eine im Stall gefütterte Ruh giebt jahrlich bei obiger Fatterung 17629 Pfund ober 18 Fuhren Dung.

#### Angemeine Bemerkungen.

1) Alter ber Rube.

Eine Rub bient vom gten bis Taten Jahre gur vollen Milchnutung.

2) Die Ruh foll man in biefen Jahren allemal jufommen laffen, es unterhalt bie Milcher-

giebigfeit weit beffer.

3) Das Alter ber Ruh erkennt man, ba fich bei ben Kuben, wenn fie zum erstenmahl gekalbt haben, ein Ring an den hornern ansest, und sofort bei jedem Kalben. Geht die Ruh ein Jahr über, ohne zu kalben, so ist dieses aus dem größern Zwischenraume zwischen den Ringen merkbar.

| 4) Eine Ruh, die 450 Pfund lebend wiegt, halt an |     | - 0 - M66    |
|--------------------------------------------------|-----|--------------|
| Fleisch, mit Zunge, Nieren, Unschlitt            | •   | - 280 Pfunb. |
| Die haut wiegt                                   | •   | 26 -         |
| Ropf, Bufe, Milg, Leber, Lunge, Berg und Blut    | •   | 66 -         |
| Die Eingeweibe, Unrath                           | - • | 78 -         |

450 Pfund.

5) Db man grofe wer kleine Rube fich halten foll? Diese Frage wird fich barin beautworten lassen, ob man sich sein junges Bieh anzuziehen fur rathsamer findet, und in diesem Falle ist es natürlich besser, sich grose Rube zu halten. Im Betreff bes Milchnuzens muß man vorzüglich auf reichliche Milch - Absezung seben. Sewöhnlich geben grose Kube mehr Milch, da sie auch mehr Futter verzehren.

6) Solche Rube, welche einen geschmeibigen Anochenbau haben, so wie schmaltopfige, bunnhalfige Rube, mit feinen burchsichtigen Hornern, geben mehr Milch, je feiner, geschmeibiger, und weicher bie Haut, je glaugender die Haare, und je gleichformiger sie über den Korper verbreitet

find, um fo tauglicher ift die Ruh jur Wilchnujung.

#### 9.32. Das Ralb.

Ein Kalb selbst zu erziehen kostet: für das erste Jahr, in dem zien Wonat täglich 4 Maas Milch, also 120 Maas Wilch;

an der Mutter faugend, ein Monat, täglich 2 Maas Milch, und 1 pfund Grumet, ober 45 Pfund Grumet, und 60 Maas Milch.

In folgenden 4 Monaten taglich 2 Pfund Seu, und 3 Pfund Rartoffeln, ober 240 Pfund

Deu, und 7 megen Rartoffeln.

Dann in ben fernern 6 Monaten, taglich 3 Pfund Seu, und 3 Pfund Rartoffeln, ober 540 Pfund heu und 11 Mejen Kartoffeln, und taglich 3 Pfund Streuftrob.

Somit für bas erfte Jahr 120 Maas Milch, 60 Maas unabgerahmt, 45 Pfund Grumet

780 Pfund Deu, 18 Wejen Rartoffeln, 1095 Pfund Streuftrob.

Im ersten Jahre giebt man aber auch Kornerschrot statt und neben bem heu, wozu has ber am besten taugt. Borzüglich ift aber zu bemerken, baß wenn bas Kalb nicht mehr faugt, man bemselben nicht mehr zu viel Wilch auf einmal geben barf, ansonst solches nicht gerne ans beres Futter annehmen will.

im imeiten Jahre giebt man taglich:

8Pfund Heu, 4Pfund Hutterstroh, 4Pfund Streu. Streh, oder für Deu und Kutterstroh saftiges Kutter, im Verhaltnisse beren Nahrungssähigkeit zu Deu, — also für das Jahr, 2920 Pfund Heu, 1460Pfund Kutterstroh, 1460Pfund Streustroh, und 6Pfund Salz. im britten Jahre täglich:

10 Pfund Seu, Spfund Futterftroh, 5 Pfund Streuftroh, gleich mafig faftige ober grune Futterung flatt Seu, daher 3650 Pfund Seu, 2190 Pfund Futterftroh, 1725 Pfund Streuftroh, 8 Pfund Salz.

Auf 3 Jahre wurde baher ein Kalb fosten: 180 Maas Milch, 45 Pfund Grumet, 7350 Pfund Heu, 187 Megen Kartoffeln, 3650 Pfund Futterstroh, 4280 Pfund Streustroh, 14 Pfund Salz.

Dagegen könnte man 30 Fuhren Dung à 10 Centner, zurükerhalten, und schon im 3ten Jahr ein Kalb. Aber ohne Weibegang ein schönes junges Stuf Vieh zu ziehen, wird wohl kaum mögslich senn. Daß es vortheilhafter ist, die Kälber dis 4 Wochen saugen zu lassen, beweist die tagsliche Zunahme des Kalbes an Sewicht, da ein Kalb täglich, so lange es saugt, 1 Pfund 18½ koth zu nehmen wird, und daher diese Fleisch-Zunahme sich besser rentiren kann, als die Wilch der Rub. Es wiegt daher gewöhnlich ein 4 Wochen altes Saugkalb lebendig 85 Pfund und giebt nach dem Schlachten, ausgefühlt und gereinigt

| An Fleisch, samt K<br>An jum Berspeisen<br>Die Füße wiegen | opf<br>tauglichen | Eingeweiben | -•  | • |   | • .                                     | 50 Pfund. 6 - 2½ -     |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----|---|---|-----------------------------------------|------------------------|
| Die haut wiegt .                                           | •                 | • •         |     | • | • | *************************************** | 7 - 75½ Pfund.         |
| Blut und Unrath betragen                                   | •                 | •           | • . |   | • | <del></del>                             | 9½ Pfund.<br>85 Pfund. |

Rad Andrèe.

#### Das Enaaf.

Entweder wird das Schaafrieh auf der Weide, oder im Stalle gefuttert. Entschieden ift ersteres bester. Mur bei naffalten, oder regnerigten Wetter, so wie, wann Schnee liegt, soll man seine Schaafe ju hause behalten. Als Weide für Schaafe taugen Brachfelder und trotene Aenger. Auf Wiesen soll man keine Schaafe lassen, da sie bas Gras ju tief abbeißen, daher solches im Wachsthum zuruf bleibt.

Laubwaldungen und sumpfige Weibe Aenger taugen nie jur Schaafweite. Ein Tagmerk trokenen Weibangers genügt jur Nahrung für 10 Stück Schaafe, in ben 7 Sommer Monarcn. Bei Brache laft fich durchaus eine Quantität bes Landes nicht bestimmen.

Sat man gur Schaafzucht natürliches Weibland, so fann man es durch Sinftreuung vom weise fen Rleesaamen, der sehr gerne auf trokenem Boden wachst, sehr leicht verbeffern. Sat man keisne solche Weidanger, so kann man allenfalls einen Felbschlag mit solchen Riee und andern Sutster-Rrautern, welche auf dem trokenen gerne wachsen, leicht befaamen, z. B. mit gelben Riee, Habergras, Honiggras, Goldhaber u. s. w.

Im Winter ju 5 Monaten wird bann gefüttert, heu, Kartoffeln, Erbsen und Wickenstroh. Ein Stud braucht auf dem Stalle taglich 2% Pfund nach heu berechnet.

Daber 1 pfund heu, und Pfund gutes Strob, ober pfund heu und 2 Pfund Erbfent ftrob, ober 1 pfund heu und 2 Pfund Rartoffeln.

Lezteres besonders für Mutterschaafe, also für die 5 Wintermonate: 337 pfund heu, oder 225 Pfund heu und 112 pfund Stroh, oder 75 Pfund heu, und 300 Pfund Erbsenstroh, oder 187 pfund heu, und 6 Mejen Kartoffeln.

Anderes, besonders grunes Futter, im Commer gewöhnlich auf bem Stalle ju geben, ift nicht rathsam; ben Schaafen schlägt trokenes hartes Futter, bei ziemlicher Bewegung, immer bester an, beshalb treibe man solche auch des Winters aus, so lange nicht Schnee liegt, oder es nicht regnet.

Beben Stud Schaafe fint in ber Futterung gleich einer Rub.

Einem Wibber wird mahrend ber Sprungzeit bes Tags I auch 2 Pfund haber gereicht, und einem Mutterschaaf zur kammzeit Grumet, auch mehr Erdapfel, nach bem Verhaltniffe bes jährlichen Bebarfs an heufutter.

Dann ift für jedes Stuck Schaafvieh jahrlich 4 Pfund Calz, (aber folche nur lecken zu laffen) zu berechnen.

An Streuftroh brauchen 10 Schaafe jahrlich so viel, wie eine Ruh. Befonders muß man bei Schaafen überflüßig einstreuen, weil dieselben einen herrlichen Dung geben, der an Qualität jeden andern übertrifft. So oft ausmisten, als bei andern Bieh, ist nicht nothig, da dieser Dung je langer er im Stalle liegen kann, an Wirtsamkeit junimmt. Auf ein Schaaf rechnet man an Winter. Dung 1½ Juhr à 10 Centner. Schaaf-Bieh vermehrt sich sehr leicht. Ein Schaaf gebet 20 bis 22 Wochen trachtig, und ein kamm braucht kaum eine halbe Portion Jutter eines Schaafes im ersten, — und nicht über Liel Portion Jutter im 2ten Jahre.

Das Aller ber Schaafe erkennt man aus ben Bahnen. Das Schaaf hat 8 Schneibezah. ne im untern Kiefer, die es schon mit auf die Welt bringt. Wenn bas Schaaf I ober 1½ Jahr alt wird, so fallen die beeben mittlern Bahne aus.

In bem Alter von 2 bis 2 Jahren wechseln die beeben nebeneinanderstehenden Bahne. Wenn die Schaafe 3 bis 3½ Jahr alt find, fallt bas erste paar der ersten Spigenjahne aus, und. es kommen breitere Schaufelgahne an ihre Stelle. Im folgenden Jahre wechseln die beeben Beitengahne. Im olen Jahr fangen die mittlern Zahne an, stumpf zu werden. Nun ist es Zeit biese Schaafe auszuwerzen.

#### Rad Odnee.

Das Melfen ber Schaafe taugt burchaus nicht, wenn man nicht Verluft an ber Bolle leiben will.

Im Sommer verlangen Schaafe bes Nachts gebette, offene, luftige. Schaaftalle, besonders wenn es regnigtes Wetter fepn follte. Des Winters aber find geschlossene, aber auch luftige Schaaftalle zwefmäfig. Deshalb muß man öfters bafür sorgen, bag die Schaaftalle selbst bei groser Kalte geluftet werden. Jedes Schaaf verlangt im Stalle 8 I huß Raum, ein engeres Zusammenstehen wirtt bosartig auf beren Gesundheit. Ueberhaupt verlangen Schaafe tagliche sehr genaue Aussicht, in Betreff ihrer Gesundheit, ansonst auf einmal eine ganze heerde verlohren senn kann.

Ein Schaaf giebt jahrlich 3 Pfund gewaschene Wolle. Die beste Wolle trägt bas Schaaf auf bem Rucken, ben Seiten und Suften. Die Wolle verliehrt im Waschen 50 Theile am Gewichte. Am besten ist es, die Schaafe des Jahrs nur einmal im Frühjahr zu scheeren. Ein Berständiger scheert in einem Tage 50 Stuck Schaafe. Veredelte Schaafe geben nicht immer die meiste Wolle, obschon solche von besserre Qualität ist. Unter der Wolle unserer einheimischen gemeinen Schaafe sind immer & Theile seine, und Itel grobere Wolle.

Schaafvieh rentirt fich beffer, als jedes andere Rugvieh, wenn es mit Aufmerksamkeit be-

Das horben im Winter und Spatherbst ift gar nicht zu empfehlen, ba biefe Dungung auf ber einen Seite ohnebem sehr leicht ift, auf ber andern Seite aber, solches freie Uebernachten ofters fur bas Schaafvieh boge Folgen hat.

Ueber das außere ber Schaafe als Rennzeichen der Gesundheit, außert sich Schnee:

" Rothes Zahnsteisch und Lippen, rosenrothe Farbe der Haut und rothe Abern im Auge, sind Zeichen der Gesundheit. Von einem tuchtigen Bot verlangt man Feinheit und Elastizität der Wolle, Dichtigkeit des Pelzes, einen starten gedrungenen frastvollen Körperbau, lebhaste Augen, mit hochrothen Abern um die Trämendrüßen, eine breite wollige Stirne, kurze steisssehende Ohren, einen kurzen aber breiten Dals, breite Brust, runde Schultern, einen breiten gedrungenen Leib, mit einer grosen Bauchung, breites Kreuz und Rucken, kurze Beine, einen grosen start herabhängenden Hodensach, mit sesten Stand und Gang, so daß der Bock nicht wankt, und daß er nicht jünger als 2½ Jahr ist. So dient er 4 bis 6 Jahre. Die Begattungszeit ist im herbste um Michaelis. Auf einen Bock rechnet man 40 bis 50 Schaase.

# Some in.

Ein Mutterschwein trägt 17 bis 18 Wochen, und wirft 8, 10 und 12 Ferkel, und zwar alle Jahre soviel, 2mal. Die Ferkel faugen 5 bis 6 Wochen. Diefelben werden bann mit sußer lauer warmer Milch weiter gefüttert, welches schon, wenn die Ferkel 4 Wochen gefaugt haben,

geschehen muß.

Man futtert dieselben mit Wilch so lange, als man nur Milch bat, welches wohl das bestie Futter bleibt. Unter der Zeit aber futtert man Rleegras, besonders junge Disteln gehaft und gebrüht mit Rleyen, Mehltrant, Kartosseln, was man an Abfällen der Rühe und des Gartens immer hat. So lang aber dieselben lau warme Milch erhalten, darf man ihnen kein taltes Wasser zur Tränke geben; und so nach und nach giebt man ihnen besteres Futter, und mästet sie noch im ersten Jahre. Wenn die Ferkel noch bis 4 Wochen nach Lichtmes geworfen sind, so können solche schon bis Weynachten selbigen Jahre gemästet werden. Ein solches Schwein kann dann bis auf 2 Centner gebracht werden.

Alles Futter wird benensciben in 3 Portionen täglich gegeben. Alle Wochen werden 2mal bie Ställe ausgemistet, und die Schweine alle 8 Lage in die Schweime getrieben. Die Schweineströge muffen die Woche zweimal ausgewaschen werben, und ben Schweinen muß man von Zeit zu

Beit etwas Sals unter bie Erante thun.

Eine trächtige Sau erhalt nur 14 Tage vor, und 14 Tage nach dem Werfen, Körnerschrot ober Mehl, neben ihrem gewöhnlichen, als besseres Kutter. Eine Sau taugt 6 bis 8 Jahre jur Zucht, und ein Eber bis jum bien Jahre, welcher für 15 Mutterschweine dient. Vor dem 2ten Jahre läst man Schweine nicht zur Begattung.

Gewöhnlich rechnet man auf eine Ruh 2 Schweine jum Maften, und auf 2 Rube ein Mut-

terfcwein.

Schweinzucht ift für fleine Wirthschaften sehr einträglich, und fann jebe, noch so fleine

Wirthschaft fich nebenbei ein paar Schweine maften.

Ein Maftschwein giebt in 3 Monaten I Fuhr Dung, ber besonders in hopfengarten sehr dienlich ist. Zum Sinstreuen für ein ganzes Jahr sind bis 12 Centner Strob auf I Schwein nothwendig, größtentheils aber wird mit Nadel-Streu, dann auch mit Laubstreu, den Schweinnen untergestreut, da leitere in so ferne gut ist, weil sie den Stall, wegen der vielen, von Schweinnen gemachten Beuchtigkeit, mehr trosen erhalt, als Strob.

Endlich ift noch bei den jungen Schweinen, (Ferkeln) ju bemerken, daß solche, wenn fie noch saugen, geschnitten werden muffen, wenn sie bei zunehmenden Wachsthum, zu guten Maste, schweinen gebraucht werden sollen. Die so balbige Schneidung der jungen Schweine geschieht beshalb, weil sich durch noch langeres Saugen an der Mutter, der so außerft fühlbare Schmer-

gen besto-leichter verliehrt.

## Das Feber=Vieh.

Bu bem unentbehrlichen Feber Dieb in ber Landwirthschaft geboren Suhner und Ganfe. Solche aber als eine Laft ber Wirthschaft ju betrachten, wird ber fleißigen und genauen Daus.

frau des Occonomen nicht einfallen. Denn jede handfrau wird von ihren Getraibt und Rattofe fel. Erndten so viel zu erübrigen wissen, ohne beshalb das zum Verkauf bestimmte Getraibt in seiner Quantität verringern zu muffen, daß sie davon jährlich 10 — 15 haushuhner, und ein Duzend Sanse erbalten kann.

Die Duhner und Saufe werden nemlich mit Korner Abfallen aller Art, auch mit Kartofofeln, gelben Ruben, Mais, Rlepen, u. f. w. gefüttert. Wie leicht läßt fich so viel für eine gestinge Feberviehzucht erübrigen, was sonst in andern Wirthschaften in den Dung geworffen wird, wenn man es nur zu verwenden weiß. Und eine solche kleine Feder Biehzucht trägt, nebenbet, immer soviel, als sie wirklich kostet.

Eine henne liefert jahrlich, wenn fie ben Winter über mit etwas Rornern gefüttert wird,

brei bis vier Schock Eper.

Eine Sans wird in 4 Wochen gemästet, und liefert bann 2 bis 3 Pfund Fett, und 12 ale te Ganfe liefern 5 — 6 Pfund geschliffene Febern. Einer henne legt man 24 bis 28, und eia ner Sans 12 — 18 Eper jum Ausbruten unter. Erstere brutet sie in 21 Tagen, legtere in 30 Tagen aus.

Die ausgebruteten Jungen futtert man mit gefochten gehalten Ciern, und fpaterbin mit Beigenklepen, hirs, und sonftig kleinen Rornern, ben Ganfen hakt man Brenneffel unter.

### B) Viehmast.

S. 36.

#### Ueber Wiehmaft überhaupt.

Semaftet werben Ochsen, Rube, Schaafe und Schweine. Um biefes Vieh zu maften, muß man erst ben zu machenden Sewinn erwägen, ob man nemlich dann im fetten Vieh bas angewendete Futter, und die Wart und Pflege hierauf bezahlt erhalten kann. hat man hiezu hoffnung, dann wählt man nur gesundes ftartes Vieh, das gerne frift, und wählt das beste Futter in geshöriger Quantitat aus.

Bei der Futterung felbft muffen Ordnung und Reinlichfelt wieder bas befte thun, und fei-

ne Mube barf baran gefpahret werben.

Bu biesem Ende muß dem zu masteuden Vieh auf einem eigenen Plate im Stalle, ein ruhiger Stand gegeben, demselben ofters ausgemistet, das Futter unter einem Wechsel besselben, in kleinen Portionen aber östers so viel das Vieh fressen mag, gegeben, und solches jedesmal getrankt werden.

Als Regel in der Mastung ift anzunehmen, daß, je geschwinder die Mast vollbracht wird, je vortheilhafter ist sie. Deshalb daxf man sich nicht auf eine bestimmte Quantität Futter beschränken, sondern man soll mehr, als den Bedarf dem Vieh vorlegen, und je mehr solches an Futter zu sich nimmt, besto geschwinder wird es sich masten. Man muß den Appetit des Viehes siehs zu wurzen, und denselben durch den Wechsel des Futters zu unterhalten suchen, damit das Vieh um so mehr Futter über seinen Bedarf zu sich nehmen mas. Solches Vieh aber, dei welchem sich ein e solche

Freflust nicht underhalten lagt, soll man gleich wieber abschaffen. Bur Biehmaftung auf bem Stalle bienen:

Korn, Gerften, haber, Erbsen, Widen, Bohnen, Trebern, Kartoffeln, gelbe Ruben, Klee- und anderes hen. Mais, wie fich solche in ihrer Nahrhaftigkeit gegeneinander, und zum Wiesenheu verhalten. Mit Gras und grünen Klee zu maften, so wie mit Auntelruben, Krautz

geht weit langfamer, als mit trofenen Jutter.

Die rein Stonomische Mastung ift gang sicher jene bes Viehes auf bem Stalle. Die hochsgeprießene Viehmastung in England, wo bas Vieh zu einer kaum glaubligen Mast gebracht wird, tostet weit mehr, als manchmal bas ganze Stud Vieh werth ist. Allbort wird bas zu massende Vieh auf bas Jutterfeld selbst getrieben, und hier laßt man solches sich selbst weiben. Wie viel hieben an Futter verdorben wird, laßt sich wohl von selbst erkennen.

§. 3

### D d) fen = Mast.

Mur folde Ochfen mahlt man gur Maft, welche kraftig find, und Fleisch haben, eine breite Bruft und breites Rreug, runden Bauch und hoben Raken. Die Rippen muffen hohl ausgebogen sen seyn, ber Rorper eine ansehnliche Lange haben. Die haut muß sich hin und her schieben laffen, und unter berfelben muß an ben Rippen ein gewiffes sanftes und fettes Weesen augurreffen seyn, sein Gang muß faul und trage seyn, er muß begierig und alles fressen, und nicht alter als 6 bis 7 Jahre seyn.

nach Strachwig.

Dem Mastochsen muß im Stalle ein ruhiger finsterer Plat angewiesen, berfelbe täglich 4 bis omal zu gewissen Stunden, die genau eingehalten werden muffen, gefüttert, 3mal, und zwar jedesmal im Stalle getränkt werden. Demselben muß täglich untergestreuet, und alle 2 Tage ausgemistet, und die Woche 2mal eine Handvoll Salz gereicht werden.

Alles nach heu berechnet, verzehrt ein Maftochs täglich 36 Pfund heu.

Die Futterung geschieht:

#### 1) mit grunen Sutter.

Gras, Rlee, alle Sorten Rraut im grunen Buffanbe.

Solches wird ftets mit hetfel geschnitten, und ber Ochs erhalt taglich hierin bis 180 tb. In 120 Tagen tann ber Ochs fett sepn.

Man braucht baber täglich 135 Pfund Klee, und 67 pfund Hetfel, 8 Pfund Streustroh. Also in 120 Lagen 16200 Pfund grun Futter, 8100 Pfund Stroh, 6 Pfund Sali, 960 lb. Etreustroh.

#### 2) mit Burgel . Gewächfen.

Runfelruben, Rohlrabi, gelbe Ruben, weiße Ruben. Solche werden flein geschnitten, mit Spreu ober heffel vermischt. Solches füttert man, in bem man bazwischen heu giebt. Ein Ochs wird hievon in 90 Tagen fett, und braucht täglich:

An Burgelwert 63 Pfund, an Den 10 Pfund, an Futterftroh 5 Pfund, an Streuftroh 8 Pfund.

Alfo in 90 Tagen 5670 Pfund Burgelwert, 900 Pfund hen, 450 Pfund Futterstrob, 720 Pfund Streustrob, 6 Pfund Salz.

3) mit Rartoffeln.

Rartoffeln werben gewaschen, getocht, gestampft und mit hederling vermischt. Dazwischen wird heu gefüttert.

Diebon wird ein Ochs in 90 Tagen fett.

Man brancht täglich:

48 Pfund Rartoffel, 10 Pfund Deu, 4 Pfund Futterftrob, 8 Pfund Streuftrob.

also in 90 Tagen 4320 Pfund Kartoffeln, 900 Pfund Seu, 360 Pfund Futterftrob, 720 Pfund Streuftrob, 6 Pfund Sali.

4) mit Rornern.

Roggen , Gerfte , Saber , Erbfen , Biden.

Diese Getraidtarten werden auf ber Muble geschrotten, auf luftigen Boben aufbewahrt, und fleißig umgeschaufelt.

Dann mit lau warmen Baffer angemacht, und mit hetfel vermischt, gefuttert.

hieven wird ein Ochs in 8 bis 10 Wochen fett.

Man braucht taglich 16 Pfund Schrot \*) 4 Pfund Futterftrob, 8 Pfund heu, 8 Pfund Streuftrob.

Alfo in 64 Tagen 1024 Pfund Schrot, ober Korn 22f Megen, Gerfie 25f Megen, Saber 35f Megen, Erbsen 20f Megen, Wicken 21f Megen.

256 Pfund Futterftrob, 512 Pfund Deu, 512 Pfund Streuftrob, 12 Pfund Sals.

5) um einen Dofen in 6 - 8 Dochen fett ju maden, lehrt von Strachwig:

Morgens erhalt er eine fleine Portion Dou, halb mit Grumet vermengt, ift bies verzehrt, fo wird er getrankt, mit Waffer, im Winter mit lauen Maffer, und in den Epmer Waffer rührt man zwei Sande voll Gerstenschrot, darauf last man ihn wiederkauen. Wenn das Wiederkauen beendiget ist, erhalt ein kleiner Ochs zwen, ein großer vier Handvoll Wickenschrot, mit einer kleinen oder großen Handvoll, halb Salz, halb Salpeter gemengt, ist dies aufgefressen, so wird wieder mit Deu und Grumet angefangen, dann der Schrottrank, dann last man ihn wiederkauen, und giebt ihm dann wieder Salz, Schrot u. s. w. und so geht es den ganzen Tag fort. Dies nach wird ein Ochs im Durchschnitt täglich verzehren:

5 Pfund Deu, 5 Pfund Grumet, 24 Pfund Mifenfchrot, 8 loth Gal, 8 loth Salpeter.

Also in 8 Wochen 56 Tage 280 Pfund Heu, 280 Pfund Grumet, 1344 Pfund Wickenschrot == 28% Mezen, 14 Pfund Salz 14 Pfund Salpeter.\*\*)

Statt Wifenfchrot fann man auch Pferbebohnen nehmen.

Wer heu fparen will, ober auch Schrot, ber futtert ftatt beffen Treber, wovon I Pfund gleich ift, einem Pfund Deu.

Auf ber Weibe braucht ein Ochs ober Ruh, jur Mastung in 16 - 20 Wochen beilau- fig 1-12 Tagwert Wiesen, Zagwert Rlee.

<sup>\*)</sup> Flittert man aber Erbfen, Witen ober Kornschrot allein, fo find 10 - 12 Pfund taglich zureichend.

<sup>\*\*</sup> Solches ift eine überaus ftarte Maftung, und nur ein fehr großes Stut Maftvieh wird taglich foviel verzehren konnen.

Dagegen ernahren 2 Tagwerf guter Beibanger ein Stuf Mastvieb 10 Wochen lang, alfo wurden zur volligen Wastung 4 Tagwerf zureichen.

Rach diesen verschiedenen Maftungs - Arren barf man annehmen, bag ber Mastoche um 204 bis 255 Pfund an Bleisch und Fett, am Gewicht überhaupt gunimmt.

Die Ausmittlung bes Bleifcher Gewichts befchreibt Unbred.

Wenn man das gange Gewicht eines lebenden Stuf Rind. Biebes weiß, so laft fich baraus ziemlich bestimmt auffinden, wie viel es am Fleisch. Sewichte hat, das heißt an Fleisch, wie es von den Fleischhafern zum Berfauf in die Fleischbant gebracht wird, also ohne Ropf, Fuße, Eingeweide und Unschlitt.

Bei einem magern, jedoch nicht ausgehungerten Ochsen, hat man hiezu folgende Berechnungs. Methode. Man nimmt die Halfte des lebenden Gewichts, und sest 4 des ganzen dazu,
bividirt es dann mit 2, und das facit giebt dann das Fleischer-Gewicht z. B. ein Ochse wiegt
kebendig

Die Halfte 350 Pfund. 350 Pfund. 400 Pfund.

macht . . 750Pfund. biefe

mit 2 bivibirt giebt 375 Pfund an Fleischergewicht.

Ein magerer Ochse, von 700 Pfund giest also 375 Pfund Fleischergewicht, 700 Pfund gegen 375 Pfund verhalt sich aber, wie 20 ju 10\$

Bei etwas fettern Ochfen hat man gefunden, daß bas gange lebende Gewicht jum Fleischergewicht, fich wie 20 gu 11, bei vollausgemafteten aber, wie 20 gu 12% verhalt.

Thaer.

Berechnung ber täglichen Zunahme an Fleisch bei einem Stud Rind. Wieh auf ber Mast. Um diese zu sinden, reduzirt man die zur Zeit der Aufstellung besundene Schwere des les bendigen Thiers auf die darunter begriffene eigentliche Fleisch und Fettmasse. (400 Pfund lebend Sewicht geben 240 Pfund Fleisch und Talg, und das verzehrte Futter in heu. In das heugeswicht wird dann mit der Lagezahl der Mastzeit, und in den dadurch herausgebrachten Quotienten mit der Quadrat. Wurzel aus dem erwähnten Fleisch. Gewicht dividirt. Das Produst dieser leze ten Division giebt die tägliche Zunahme des Thiers in Pfunden, z. B. Sine Merzenh, die zur Zeit, als sie auf den Stall gestellt wurde, 400 Pfund wog, erhielt in 13 Wochen, oder 91 Tagen an Futter das Aequivalent von 2710 Pfund heu, täglich also 29½ Pfund. Sine solche Anh hat 240 Pfund Fleisch und Unschlitt, und daraus ist die Quadrat-Wurzel 15½ mit diesen in 29½ bividirt, giebt 1½ für einen Tag, folglich 175 Pfund sur 91 Tage.

#### Mastung ber Kuhe.

**\$.38**•

# Die Schaafvieh = Mast.

Bill man Schaafvieh maften, fo ift zu bemerten: Siebenishrige Mutterschaafe, 3 bis 4jah. rige hammel, ftellt man nur jur Daft ein. Colde werben aber juvor gefchoren, ebe fie als gemaftet vertauft werben. Die Maftung geschieht entweber auf ber Beibe, ober im Stalle.

Auf einer guten Schaafweibe à 10,000 Pfunb, (eigenb's angelegten) tonnen in 8 Bochen 8 Stuck Schaafvieh fett gemastet werden. Diebet muffen fie aber alle Lage 3mal getrankt, wer-

ben, und alle Wochen einmal Salz zu lefen befommen.

Auf bem Stall braucht ein Stud Schaafvieb in 8 Wochen taglich 4Pfund heu, ober nach beffen Rahrungs . Sahigfeit, grunes ober trofenes anderes Butter. Diefe 4 tb. Futter werben bemfelben taglich in 6 Portionen auf 3mal gegeben. Man maftet in ben verschiedenen gutterungs . Arten, nehmlich:

Grunen Rlee, mit heffel, taglich 20Pfund, fur 56 Lage 1120 Pfund.

Ruben, Mohren, Runteleuben, Rraut, taglich 12 Pfund, fur 56 Tage 672 Pfund, Rartof.

feln taglich 8 Pfund auf 56 Lage 448 Pfund.

Am beften ift es, benenfelben grunes Futter und tel Seu ju geben. Ein jur Daft eine suffellendes Stud Schaafvieh, 3 bis 4 jahriger hammel wiegt gewehnlich 50 - 55 Pfund.

Die Maftung hieran fan bis auf bas boppelte, alfo 100 Pfund gebracht werben.

### Die Schweins = Mast.

Schweine, welche gemaftet werben follen, muffen ihr Futter jur beftimmten Stunde eine mal, wie bas anberemal erhalten, und ihnen alle Wochen ausgemiftet, und folche in bie Schweme me getrieben werben. Gie burfen ihr Futter niemals ju beig erhalten. Dan futert folche bes Lags 3mal. Die Mastung geschieht entweber mit Kartoffeln und mit Schrot, und zwar, entweber als Ruchenschweine, in einer Beit von 10 Wochen, ober als Maftschweine in 16 Bochen. besten ift es wohl, Karroffeln und Schrot mit einander ju vermengen, und solche getocht ober gequellt mit gehöriger Wenge Baffer ju geben. Um ein Schwein fur bie Ruche ju maften, fattert man nur Rartoffeln mit ben Abfallen aus ber Kache, und auf 8 Zage Ltel Mejen Klepen ober ichwarges Mohl. Diezu braucht man neben ben übrigen Abfallen aus ber Ruche, auf 10 Bochen 2 Scheffel, 2 Megen Kartoffeln, und 3 Megen, halb Klepen, balb ichwarges Mehl. Fur ein Maftschwein aber auf 16 Wochen brauchet man drei Scheffel Kartoffel und ein Scheffel Schrot, halb Daber, ober Bohnen, Erbfen, ober Pferbbohnen.

Diese Art Mast ift mobl fur jebe Oeconomie bie bequemfte, und jugleich biejenige, welche ben Zwek am geschwindesten erreichen lagt. Der Gewinn bei ber Schweinsnigst wird bie Salbicheib bes Berthe bes gemafteten Biebes betragen, und fann bie Daftung 2 - 3mal bas Gewicht bes magern Schweins überfleigen. Die Maftung ber Schweine bringt nicht allemal Gewinn, ba bie Ginfaufd. Preife bes magern Biebes oftere in fruchtbaren Jahren burch bie Spefulationen ber Biebband. ler unverhaltnifmafig boch gesteigert werben tonnen, baber bie Preife bes fetten Biebes, als. bann bas rechte Berhaltnis ju bem Einfaufs . Breife nicht innehalten tonnen. Doch bringt bie Schweine maftung auch feinen Schaben, ba eine Saushaltung immer fo viel aus ber Ruche abgeben fann. um 2 Schweine bei einen noch geringen Bufchuf aus ber übrigen Wirthichaft zu ernahren und fett gu

machen, um fo mehr, wenn bas erzielte fleifc bann in eigenen Bebarf verwendet wirb.

# Dritte Abtheilung.

# Dung und Düngung.

#### S. 40.

## Ueber Dungung überhaupt.

Bwef ber Dungung ift entweber bem Boben bie verlohrne Kraft zu erfezen, ober beffen Kraft zu vermehren. Die Erzeugung biefes Mittels ber Krafterfezung und Kraftvermehrung bes Bobens ist bas rechte Augenmert bes Landwirths. Denn ohne Dungung wird auch nichts gearns bet werben konnen. Was aber als Dungung in ber Landwirthschaft bienen kann, foll hier vorgestragen werben.

Vor allem fommt in Ermagung:

1) Die Dungarten felbft, und beren Erjeugung.

2) Die Berechnung bes Dungs nach beffen Erzeugung.
3) Die Eigenschaften beffelben, nach beffen Anwenbung.

#### illen muntemanna

# 1) Als Dung - Arten find bekannt:

1) Animalifder Dunger.

Diezu rechnet man alle Extremente und Theile von Thieren, welche in der Wirthschaft unterhalten werden, als Pferde-Hornvich. Schaaf. Schwein. und Feder. Vieh. Dung. hieher gehoren auch die Exfremente der Menschen.

Der anim alifche Dung ift unftreitig ber am meiften bem Boben Rraft gebenbe, - baber in beffen Bermehrung auch bie Bermehrung ber Rraft ber Birthichaft ju fuchen ift.

2) Begetabilifder Dunger.

Pflanzen, oder deren Theile dienen wieder andern Pflanzen gur Nahrung, indem fie vermotern, und die aufgelößten Dunger gebenden Theile fich mit dem Boden vermischen, und beffen Fruchtbarkeit unterhalten. Solche find entweder grune Saaten, als unmittelbare Dungung, oder Theile ber Pflanzen zur Auffangung bes animalischen Dungs z. B. Stroh, Laub, Schilf u. f. w.

3) Solche Dungarten, welche nicht felbst bem Boben fruchtbare Theile zuführen, sonbern bie in temselben enthaltenen Pflanzentheile zur Auflögung bringen, und erft burch beren Mober ben Bosben Fruchtbarkeit mittelbar geben, auch hiebei bie natürliche Beschaffenheit bes Bobens mahrend ber Dauer ihres Würfens andern, z. B. Ralch, Gips, Aschen u. f. w. Dungen selbst werben biese Arten wirlich sehr menig.

### 2) Die Berechnung bes Dunge nach beffen Erzeugung.

Solches ift nur dem Oeconomen bei der animalischen und vegetabilischen Dungung aus seiner Wirthschaft möglich. Vorzüglich muß ihm die Erzeugung und Vermehrung des animalischen Dungers als des besten Kraftgebenden Dungers angelegen seyn. Solche geschieht nur einzig durch die Viehhaltung. Wie viel aber durch Vieh an Dunger erhalten werden kann, ist etwas unsicher. Nach der Kopfzahl die Quantität des zu erzeugenden Dungers zu berechnen, ist die unsicherste Art, indem ein Stude Viel oder wenig, oder weniger nahrhaftes Futter erhalten kann, oder viel oder wenig untergestreut erhält. Der Wahrheit am nächsten wird die Dungerzeugung berechnet nach der Quantität des verfütterten Futters. Man reduzirt alle Futterarten, auch Futtersirch auf Deu, und multiplicirt dieses zu heu reduzirte Futter mit  $2\frac{1}{10}$ , sezt das Gewicht des dabei eingesstreuten Strobes ebenfalls dazu, und multiplicirt solches mit  $2\frac{1}{10}$ , sezt das Gewicht des dabei eingesstreuten Strobes dernaus erhaltenen Dungs. Diese Berechnungs-Art haben die vorzüglichsten Landwirtsschaftsehrer zur Verechnung des zu erzeugenden Dungs angenommen, so Thaer, Schnee, Andre, und behaupten einstimmig nach ihren versuchten Erfahrungen, daß diese Berechnungsart so ziemlich der Wahrheit gleich käme.

In ber Anwendung felbst kommt nur zu erinnern, daß man in jedem Falle bei biefer Berechnungsmethode nicht zu kurz kommt, da die Dungstätte immer noch nebenbey mit andern Stroß
Surrogaten, die specifisch schwerer sind, eine Wehrung erhält, und daher die Dunger Quantität
leicht vermehrt. Auf der andern Seite wurde aber die Dungermasse eine Minderung erleiden,
wenn solche Surrogate eingestreut wurden, welche leichter sind als Stroß z. Laubstreu. Dann
muß man auch denjenigen Dung in Abrechnung bringen, der verlohren gehet, so lange das Nieh
ausse dem Stalle sich befindet, z. B. beym Bugvieh, oder wann solches auf die Weide gelassen
wird. So läßt sich auch ausser dieser Berechnung die Dungermasse sehr vermehren, wenn
aberstüßig eingestreut wird, welches gerne bei Ueberstuß an Stroß, oder bessen Surrogate, gerne beim Mastvieh geschieht, besonders wenn auch das Futterstroß, bei hinreichenden Futter zur
Streu verwendet werden kann. Es wird zwar der Unterschied geringer senn, als bei einem anbern Ansat, doch kommt solches in einer solchen Berechnung immer in Erwägung.

Werhältniß alles Jutters jum Ben, und dieses jur Dünger Duantität.

|                     | im grd-   | auf Deu    | an           | 1                   | im grū. | auf Deu  | an           |
|---------------------|-----------|------------|--------------|---------------------|---------|----------|--------------|
| Fruct . Sattungen.  | uen In-   | reduzirt   | Dung.        | Brucht . Sattungen. | nen Bu- |          |              |
| G. any - Cananagen. | stande.   | ********** | ~            | Orande, Carranden.  | stande. |          | ,g.          |
| -                   | tt.       | tъ.        | tt.          | ,                   | 15.     | tts.     | tts.         |
| Wießengras.         | 52        | - 5        | 11           | Runtelruben.        | 25      | 5        | II           |
|                     | 50        | , IO       | 24           | •                   | 50      | 10       | 25           |
|                     | 100       | 20         | 48           | •                   | 100     | 21       | 50           |
|                     | 500       | 100        | 230          | •                   | 500     | 108      | 250          |
| , ,,                | 000I,     | 200        | 460          |                     | 1000    | 217      | 500          |
| • • •               | 5000      | 1000       | 2300         |                     | 5000    | 1087     | 2500         |
|                     | 10000     | 2000       | 4600         |                     | 10000   | 2174     | 5000         |
| Lugerne, grun.      | 25        | 5          | 14           | Beiße Ruben.        | 25      | 5        | 11           |
| Esparfette,         | 50        | II         | 25           | Stoppelrüben.       | 50      | 9        | 20           |
| Rother Rlee,        | 100       | 22         | 50           |                     | 100     | 19       | 43           |
| Erbsen,             | 500       | 111        | 255          |                     | 500     | 95       | 218          |
| Biden,              | 1000      | 222        | 510          |                     | 1900    | 191      | 439          |
| Spórgel.            | 5000      | IIII       | 2555         |                     | 5000    | 956      | 2198         |
|                     | 00001     | 2222.      | 5110         |                     | 10000   | 1912     | 4397         |
| Rartoffel           | 25        | 12         | 28 -         | Rutabaga.           | 25      | 7        | 16           |
|                     | 50        | 25         | 57           |                     | 50      | 14       | 32           |
|                     | 100       | 50         | 115          |                     | 100     | 29       | 66           |
|                     | 500       | 250        | 575          | *                   | 100     | 144      | 331          |
|                     | 1000      | 500        | 1150         | •                   | 1500    | 287      | 661          |
|                     | 5000      | 2500       | 5750         |                     | 5000    | 1437     | 3306         |
| •                   | 10000     | 5000       | 11500        |                     | 10000   | 2875     | 6612         |
| Untere Robl.        | ٠         | _          |              | Beiß Kraut.         | · 25    | . 4      | 9            |
| rabi                | 25        | 8<br>16    | 19           |                     | 50      | 8        | 18           |
| • ***               | 50<br>100 |            | 38<br>76     |                     | 100     | 16       | 36           |
| •                   | 500       | 33<br>166  | 381          |                     | 500     | 83       | 190          |
|                     | 1000      | 333        | 765          |                     | 1000    | 166      | 385          |
|                     | 5000      | 1666       | 3832         |                     | 5000    | 832      | 1914         |
| •                   | 10000     | 3333       | 766 <b>5</b> |                     | 10000   | 1665     | 3829         |
| Belbe Ruben.        | 25        | 2222       | 22           | Butterftrob.        | 25      | 16       | 36           |
| ALINE MENNERS       | 50        | 19         | 44           | bon                 | 5°      | 33       | ~ 7 <b>5</b> |
|                     | 100       | 39         | 89           | Haber,              | 100     | 33<br>66 | - 73<br>150  |
| •                   | 500       | 195        | 448          | Gerfte,             | 500     | 332      | 76 <b>4</b>  |
| <u>-</u>            | 1000      | 390        | 897          | Erbfen,             | 1000    | 665      | 1528         |
| -                   | 5000      | 1950       | 4485         | Wicken,             | 5000    | 3325     | 7647         |
|                     | 10000     | 3900       | 8970         | ,,,,,,              | 10000   |          | 15295        |

Ueb.er sich t ber Verhältnisse, der verschiedenen Art Stroh, jur Dünger. Produktion.

| 1) an Streuftroh                        |                    |           |              |                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Bet einem Ertrag                        | Rorner             | Strob     | an Dung      | Bei einem Ertrag   Rorner   Strob   an Dung                         |  |  |  |  |  |  |  |
| bon:                                    | 115                | tb        | ∄tb .        | pon to to th                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | An Wa              | 2         |              | 4. Scheffel   1080   2700   6210                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | 300                | 600       | 1380         | 5 1350 3375 7862                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| • ••                                    | 600                | 1200      | 2460         | 6   1620   4050   9315                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                                       | 900                | 1800      | 4140         | d) Sommerforn.                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                                       | 1200               | 2400      | 4920         | 1. Scheffel   250   625   1437                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. – –                                  | 1500               | 3000      | 6900         | 2 500 1250 2874                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                                       | 1800               | 3600      | 8280         | 3   750   1875   4311                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| <del>-</del> '                          | Sommer             | · .       |              | 4   1000   2500   5748                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Scheffel                             | 280                | 560       | 1288         | 5   1250   3125   7185                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                                       | 560                | 1126      | 2576         | e) an Dinkel.                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. – –                                  | 840                | 1686      | 3864         | 1. Scheffel   174   348   800                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | 1120               | 2240      | 5152         | 2 348 696 1600                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                                       | 1400               | 2800      | 6440         | 3   522   1044   2400                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 6                                       | 1680               | 3360      | 7728         | 4   696   1392   3200                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| c) an                                   | Binter             |           | • • • •      | 5   870   1740   4000                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Scheffel                             | 270                | 675       | 1552         | 6 1044 2088 4800                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. – –                                  | 540                | 1350      | 3105         | 7   1218   2436   5600                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                                       | 810                | 2025      | 4657         | 8   1392   2784   6400                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>3</b>                                | •                  | •         | ) an Fi      | itterstroß.                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| Bei einen Er Ro                         | ener Stro          | h.   ju H | u an         | Bei einem Er, Korner Strob. ju Deu an                               |  |  |  |  |  |  |  |
| trag von                                | <del>据   1</del> 8 | reduzii   | et   Dung    | trage von   16   16   reduzirt Dung.                                |  |  |  |  |  |  |  |
| a) 20                                   | interge            | rste.     |              | c) an Saberftrob.                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Scheffel .   2                       | 50   418           |           | 639          | 1. Scheffel .   174   290   193   443   443   448   580   386   886 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | 00 836             |           | 1278         | 0                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 7.                                    | 50 1254            |           |              | 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 10                                    | , .                |           | 2556         |                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 12                                    |                    |           | 3195         |                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 15                                    | 00  2508           | 1668      | 3834         | 0                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | 5                  | <i>3</i>  |              | 7-                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | nmerger            |           | 0 <b>b</b> . | 8   1392   2320   1544   3544   - d) an Erbsenstroh.                |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                       | 40 400             |           | 1            |                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 .                                     | 80 800             | 1         | 1222         | 1. 04/1                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | 20 1200            |           | 1833         | 1-900 1-900 10760                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 60 1600            |           | 2444         | 3                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| J                                       | 00 2000            | 1 500     | 3055         | 4                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 114                                   | 40 2400            | 11000     | 3666         | 5 1500 3000 2000 4000                                               |  |  |  |  |  |  |  |

Stenach ift bas Berhaltnif ber Rorner ber einzelnen Frucht . Sattungen ju bem Strob folgenbes: bepm

> Bais. wie 50 ju 100 wie 40 ju 100 Rorn Gerste wie 60 ju 100 wie do ju 100 Haber Erfen wie 50 ju 100 Dunkel wie 50 ju 100

Berechnung ber Dungerzeugung, nach Cagwerten. Alles Futter wird auf heu reduzirt, hienach geben 100 Pfund heu 230 Pfund Dung.

#### A) Ein Tagmert Biefe giebt an Dift:

|          |    | •               |          |        |      |          |        | au               | hen rebuj    | irt. Miff | •          |
|----------|----|-----------------|----------|--------|------|----------|--------|------------------|--------------|-----------|------------|
| a)<br>b) |    | Gras gu .       |          | :      |      | •        | 3,000  | Pfund )<br>Pfund | 3000         | 6900 9    | Pfund.     |
|          |    | Lugerne gu      | •        | •      |      | •        | 50,000 |                  | IIIII        | 25550 9   | Pfund.     |
|          | _  | Esparfette gu   | •        |        | •    |          | 12,000 | _                | 2266         | 5011      | -          |
|          |    | Rlee .          | • ,      | •      |      | •        | 25,000 | -                | <b>5</b> 555 | 12776     | -          |
|          | -  | Erbsen .        | •        |        | •    | •        | 20,000 | -                | 4444         | 10221     | -          |
|          | -  | Wifen           | • ,      | •      |      | . •      | 13,000 | -                | 2888         | 6642      | -          |
|          |    | Sporgel         | ٠.       |        | •    | •        | 6,000  |                  | 1332         | ვ06ვ      | -          |
|          | _  | Rartoffeln      | •        | •      |      | •        | 12,000 | - ,              | 6000         | 13800     | <u> </u>   |
|          | -  | Untere Robltabl | - [      | `      | •    | •        | 34,200 |                  | 11397        | 26213     | -          |
|          | _  | Gelbe Ruben .   |          | •      |      | • .      | 21,000 | <b>~</b> ( '     | 7800         | 18837     | -          |
|          | -  | Runfelrüben     | •        |        | •    | •        | 25,000 | -                | <b>5435</b>  | 12500     | , <b>-</b> |
|          | -  | Beiße Ruben     | •        | •      |      | •        | 20,000 | -                | 3824         | 8795      | -          |
|          | _  | Stoppelruben    | •        |        | ٠    | •        | 10,000 | -                | 1912         | 4397      | - ´        |
|          | -  | Mútabaga. 🕜     | •        | •      |      | •        | 30,000 | -                | 8625         | 19836     | -          |
|          | -  | Beisfraut 🕝     |          |        |      | •        | 40,000 | -                | 6660         | 15318     | -          |
|          | an | Butterftrob     | à 4 S    | cheffe | [    | •        |        | •                |              |           | •          |
|          |    | 1 Lagwerf an    |          |        |      | \        | 1,600  | -                | 1066         | 2444      |            |
|          |    | I Lagwerk an    | Habersti | roh :  | 1 5  | Scheffel | 14,50  | -                | 965          | 2215      | _          |
|          |    | ,               | •        | •      | A 11 | Streu    | ftrob. | •                |              | -         |            |

| Ein Tagwert Waisstroh à 4 Scheffel |   | • | • . | 2400 Stroh. | 4920 Dung. |
|------------------------------------|---|---|-----|-------------|------------|
| Ein Lagwert Rornstroh à 4 Scheffel | • | • | •   | 2700 besgl  |            |

# An Rornern, als gutterung, auf hen rebugirt.

| -          | _      |              | ju Ben rebugirt. | Dung. |
|------------|--------|--------------|------------------|-------|
| 1 Scheffel | Roggen | à 270 Pfunb. | 513              |       |
| I          | Gerfte | 2 240 -      | 408              | 938   |

| I Scheffel<br>I — —<br>I — —<br>Treber, auch  | Erbfen, Bohnen | Wifen à | 320      | <b>-</b> | 6        | rebugirt.<br>62<br>00<br>40<br>einspülich | <b>Dung.</b> 602 1380 1472 1, wird bei | n Hen gleich ge-                   |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|----------|----------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| rechnet.                                      | , , ,          |         | ,        |          |          |                                           | •                                      |                                    |
| Will man ab<br>ben ju erzeugenben !<br>I Pfer | Dung be        |         |          |          | bem Bie  |                                           | enden Futte<br>Pfund Du                | r und Einftrenen<br>ng. 25 Fuhren. |
| 1 Pict<br>1 Oct                               |                | •       | •        | •        | • :      | 20,987                                    | • •                                    | - 21 -                             |
| ı Ruh                                         |                | •       | •        | , ·      | •        | 17,629                                    |                                        | - 0                                |
| ı Sa                                          | aaf .          | •       | •        | •        | •        | 1,762                                     |                                        | 2                                  |
| I Coi<br>wenn folde auf ben                   |                | AAFAAA  | Pi manha | . 98.    | i ham 21 | 3,100                                     | ma kaffelhe                            | 3 -                                |
| ge im Freien zu ar                            |                |         |          |          |          |                                           |                                        |                                    |

Mit Schaafen pfergt man bas Jahr über, nur in 200 Nachten, bie Racht ju 9 Stunden berechnet.

Mit 250 Schaafen in 10 Nachten Dit 500 Schaafen in 5 Rachten . Mit 2500 Schaafen in 1 Racht

S. 43.

Die Eigenschaften ber berichiebenen Dunger-Arten in ihrer Anwendung.

## 1) Animalischer Duna a) Bferbe. Dift.

Taugt im Baigen, baber farten Thonboben am beften, überhaupt in falte und feuchte Relber. Ders felbe muß fich etwas auf ber Dungfatte abliegen, ebe er in bie Belber geführt wird, wenn man anberg nicht gleich bas bebungte gand befden muß, benn berfelbe murbe fonft ju febr bijen, unb im Berbfte ben Saamen zu fart treiben, berfelbe murtt nur fur eine Getraibtfrucht.

Taugt für alle Arten bes Relbes, unb fann befonbers burch zwelgemaffe Bearbeitung in feiner Muganmenbung nach feiner Qualitat verbeffert werben. Derfelbe wirft auf mehrere hintereinanber folgende Kruchte fo giemlich nachhaltig. Der Rindviehdung wird aufgefangt, mit Gtrob, Streu Raub fomobl ale Rabelftreu, lettere brauchet aber langer ju ihrer Bermefung in ber Erbe, unb muß baber langer in ber Dungftatte liegen, Schilf, grobes Gras, Fichten . und Tannenreis flein gebatt, Saibefraut, Die feinen Theile ber Sopfenreben, Erdapfelfraut u. f. m. welche gleichfalls lange in ber Dunggrube ju ihrer Bermefung ju liegen haben. Dit ber Jauche, welche man niemals cher, ale wenn folche gefroren ift, ausführen follte, laft fich von 4 Stut born, Bieb I Lagmert Biefe ober Rlee febr gut bebungen.

#### c) Schaafmift.

Dievon giebt es zweierlen Dungerzeugung, entweber

- 1) pfergt man mit ber Schaafheerbe ben Acter felbft, ober
- 2) man balt bie Schaafe in Stallen.

Erstere Art sollte man gang absommen lassen, weil einestheils die Dungung sehr oberflächlich ist, und bem Boben gar feine eigentliche Nahrungstheile zur Nachhaltigkeit zugeführt werden, anderntheils bieses Pferchen mit großen Beschwerden und Rissico verbunden ist.

Der Schaafstallbung aber ist vorzüglich wirksamer Dung für kalten oder Thonboben, und ber Waiz gerathet vortrefflich auf eine solche Düngung. Nur ist solche auch nicht lange anhals tend und taugt in der Fruchtwechsel-Wirthschaft nicht ganz. Aber von ausserordentlichem Wersthe ist eine solche Düngung für die brenfelder Wirthschaft.

Sieher gehort auch ber Geißbung. Der Dung felbft ift bigig, jeboch ber geringfte unter allen, in Sopfengarten ift berfelbe noch einzig zu gebrauchen.

#### d) Schweinmift

ift eine ber geringsten Arten Dung, jedoch ift berfelbe, wenn er in Laubstreu aufgefangen wirb, ber befte Dung in Jopfengarten, ba er fich bann am geschwindesten mit bem Boben vermischt.

#### e) geberviehmift

wird am besten als Ueberstrenunge - Mittel auf Wiesen und Rice, auch ben Sulfenfruchten gebraucht. Nur wird man niemals viel erhalten tonnen.

#### f) menschliche Extremente

bedüngen wohl am besten, und solche sind besonders durch ihre hizigen Theile im Stande, am geschwindesten andern Dung, als auch alle zur Streue verwendete Sachen, zur Berwesung zu bringen. Auf diese muß jeder kandwirth sein vorzüglichstes Augenmerk richten, da von diesen Dung bei gehöriger Verwesung eine Fuhr, drei Rindviehdung Fuhren an innern Gehalte auswiegt. Um solche um so geschwinder zur Vergährung zu bringen, mischt man Sägspänne, alle-Absälle aus der Rüche, das Auskehrigt, Straftensoh, und alle verfaulte Dol; und Fruchtabsälle darunter, und vermehrt auf solche Art diese beste Art Dünger. Eine Haushaltung von 6 Menschen bedünget jährlich 4 Lagwerk Getraidtland sehr gut, sogar überstüßig. Man verbrauchet dann zur Sinskreuung in den Abtritten die Erndte Stroh von 1 bis 1½ Lagwerk Roggen, oder andere bergleischen diese Stelle vertrettende Sachen, zu 5 bis 6000 Pfund.

Wie nun von allen diesen Dungarten, die eine eher, die andere spater ihrer Natur nach zur Sahrung kommt, dieselben aber bann erst nach vollendeter Gahrung, den rechten fruchtbaren Dungstand in ihrer Verwesung herbeisühren, so ift es in einer Wirthschaft gut, wenn man alle Dungarten so viel möglich in eine Dunggrube untereinander bringt, dieselben öfters untereinander mischen, und mit der Janche begießen läßt, um durch diese verschiedenartige Verührungen die nothwendige Gahrung des ganzen zu befördern. Nur wo man es nothwendig sindet, z. B. bei kalten, thonigten Boden, hizige Dungarten auszubewahren, da sondere man bis zu bessen Gebrauch manche bergleichen Dungart ab.

Wie lange man diese Arten Dung auf ber Dungstatte liegen lassen soll, barüber lagt fich im allgemeinen nur bas fagen, baß man teinen Dung eber auf bas Feld bringen foll, als bis er

wolltommen ausgegohren, und in Berwefting abetgegangen ift! / Lefteres ertennt man benn febr leicht an dem fpetigten und verratteten Buffande beffelben. Im beften ift es freilich, went ber Dung, besonders der Rindviehbung, bis jum Eintritt biefes Zustandes im Stalle felbft liegen bleiben tann, und bann erft, und fogleich auf bas Kelb gebracht, ift nach weit beffer, als jener aus ber Dungftatte. Bringt man ben Dung eber auf bas Kelb, ale er ausgegohren, ober mann er noch nicht in Beemestung übergangen, so muß biefe nothwendige Crisis etft in ber Erbe vorfich geben. Solches ift ofters nothwendig in schweren thonigten Kelbern, bann macht ber recht ftrobigte Dung ben Boben loter, und forgt, bag bie Athmosphare in bie untern Bobenlagen mirten tann. Auf leichten Boden aber, und in Sopfenfelbern ift es weit beffer, ben Dung im verrotteten Zuftande aufzuführen, und folchen bann fogleich mit ber Ackerkrumme zu vereinigen. Ob man ben Dung auf bem Felbe balb unteradern folle, ober ibn langer liegen laffen, bieruber boben fich ichon viele Zweifel geauffert. Dan muß fich nemlich im Winter Beit nehmen, feinen Dung auf bie Felber ju fahren, welches besonbers bei ber Fruchtwechfel . Wirthschaft und bem Danbels Gemachebau nothwendig ift, um bann im Sommer fich biefe Arbeit ju erspahren. Der Winter ift auch besonders tauglich hiezu, da theils das Gespann mußige Zeit bat, theils auch mit Schlitten bas Dungfahren febr erleichtert wirb. Nun hat die Erfahrung unftreitig bemabet, bag es am besten ift, wenn ber Dung im Binter auf bem Felbe in großen haufen aufgefahren, und bis jur Saat fo liegen gelaffen, bann ausgeftreut, und fogleich untergepflugt wirb. Sommer ift bann bas geschmindere Unterpflugen bes Dungs noch beffer, ba bie Sonne ben Dung ju fehr ausburret, und bie besten Theile verflüchtiget.

Wie viel man Dung auf ein Lagwert Land braucht, hangt von ber Beschaffenheit bes Bo-

ren alle Sandele. Semachfe beinahe bas boppelte an Dung, als eine Gerraibternbte.

9 - 1. . . . 9 S.44-Nothwendige Quantität Quiger auf ein Cagmerk Land.

Guter, besonders starter Thondoben wird weniger Dung brauchen, um so mehr leichter Boden. In der Drenfelderwirthschaft, reiner Brache, genügen auf mittlern Boden 12 Fuhren Dung 2 10 Centner, wovon auf den Quadrasschuh 9\frackt toth ju liegen kommen. Sewöhnlich werden von diesem Dung eine Winter . und eine Sommergetraidterndte abgenommen. Dagegen muß in der vervollkommten Orenfelderwirthschaft der Dung erhöht werben, und jwar von 12 bis 13 auch 15 Juhren, so wie auch leichter (Sand) Boden mehr Oung verzehret. Sen 15 Fuhren Dung kommt auf dem Ihuß 12 Loth ju liegen. Bon diesem Dung werden dann eine grune, so wie zwey Getraidterndten, j. B. grune Erhsen, Wicken, dann Winter und Sommergetraidt abgenommen. Zwanzig Fuhren Dung erhalt der Acker in der Fruchtwechselwirtschaft, wovon dann auf den Ihuß \frac{1}{2} th. zu liegen kommt, worin entweder behalte Futterzewache, oder Handelszewachse und noch 1—2 Setraidterndten abgenommen werden können, je nachdem ein rechter Fruchtwechsel angewendet ist.

Werth bes Dungers.

Der Berth bes Dungers lagt fich in jeber Birthichaft aus ben Erträgniffen bes Bo-

Jebe Pflanze, welche in ber Deconomie bes Angens wegen erbant wird, verlangt bie ihr nothige Rraft bes Bobens, welche bep beren Abnahme bunch oftere. Ernbten, in jenem Grabe. ergezt, ober erhöht werben muß. Bergleicht man biefen verschiebenartigen Gewächsbau nach ihren Kraft. Erforberniffen zur volltommenen Ernbtelieferung, fo bedürfen biefelben an Dung, und zwar alle Getratbtarten eine Dangung von 12 Fuhren à 10 Centner.

Wenn daher in der reinen Drenfelber . Wirthschaft, nach einjähriger Brache Bintergetraibt erhaut werden will, so muß das land hiezu vorbemelbete Dungung erhalten haben. Erhalt foldes biese Dungung nicht, und will bann von diesem kande noch eine Sommergetraibtfrucht abgenommen werden, so wurde solche entweber die natürliche gewöhnliche Rraft des Bodens erschopfen, oder eine Erndte nicht ganz, oder gar nicht liefern, und wenn auch die Brache noch so oft bearbeitet worden.

Die vorbemelbete Dungung 12 Fuhren à 10 Centner, fo wie die Bearbeitung ber Brache

aber genugen ju einer Binter . und hierauf folgenben Commergetraibt . Ernbte.

Eine Burgelge machs . Frucht verlangt icon eine ftartere Dungung & 20 Juhren. Das oftere Behaten erfest die Bearbeitung der Brache. Sober machfende Gemachse, fo wie folche ber Panbels . Semachsbau liefert, verlangen mehr Dung, ober mann nur eine geringere Dungung angewendet werben wollte, fo murbe auf eine erträgliche Commer. Getraibt . Ernbte hiernach
nicht zu rechnen sepn.

Dieraus folgt bann, bag bie Ertragniffe bes Bobens einzig von bem barauf verwenbeten

Dung abhangen, und bienach find bie Erndfen bon felbft ju fchagen. 4

Ein paar Beispiele und die hieraus gezogene Resultate werden solches beffer eatlaren.

## I.) Wirthschaft reine Brache in 9 Jahren.

| Schffl. Mes.                       | •                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                    | 1 Jahr Brache mit 12 Suhren Dung à 10 Centner                             |
| 2 3                                | 2 Jahr Korn                                                               |
| 2 3                                | 3 - Getften                                                               |
|                                    | 4 - Brace                                                                 |
| • 4                                | 5 - Rorn                                                                  |
| I 5                                | 6 - habern                                                                |
| -                                  | 7 - Brache, fatt & Fuhren Dung ichwach gepfergt .                         |
| ``I'''                             | 8 - Rorn                                                                  |
| · 1 3                              | 9 - Gerfte                                                                |
| en Dung à 180 Centiter.            | Mfo in 9 Jahren 11 Scheffel, 5 Deten Getraibt, bet 18 Juhren D            |
| I 5<br>I 3<br>en Dung à 180 Centif | 7 - Brache, fatt & Fuhren Dung ichwach gepfergt<br>8 - Korn<br>9 - Gerfte |

## II). Wirthschaft, vervollkommte Drepfelber - Wirthschaft.

|        |         |                              | Saffi. | Meg. |
|--------|---------|------------------------------|--------|------|
| 1 Jahr | Brache  | mit 12 Fuhren Dung, Erbfen . | . 3    | 3    |
| 2 -    | Korn.   |                              | 2      | 1    |
| 3 -    | Gerfte  | •                            | 2      | I    |
| 4 -    | Brache, | mit 16 Fuhren Dung           | _      | -    |
| 5 -    | Korn    | • • • •                      | . 2    | 5    |

| -         |                   |                           |                     |               |          |               |     |      |         | Soffi.           | Det. |   |
|-----------|-------------------|---------------------------|---------------------|---------------|----------|---------------|-----|------|---------|------------------|------|---|
|           |                   | hr Gersten                | •                   | _ ` `         | •        | •             |     | •    | •       | 2                | 5    |   |
|           | 7ten -            |                           | • '                 | •             | •        |               | •   |      | • -     | <del>-</del> , , |      |   |
| . 🗕       | 8ten -            | - Rorn                    | •                   |               | •        | •             |     | •    |         | 2                | 3    |   |
|           |                   | - Gerften                 |                     | •             |          |               | •   |      | •       | 2                | 1    | • |
| Bei 300   | Centner !         | Dung in 9                 | Jahren              | 186           | Scheffel | , I           | Met | en ( | Betraib |                  |      |   |
| Bergleich | t man ni          | in beebe W                | 3irthscha           | ften 1        | niteina  | nber          |     |      |         |                  | •    |   |
|           |                   | -                         | • • •               |               |          |               |     |      | SAFF    | l. Meg.          |      |   |
| I         | Bei 20            | o Centner                 | Dung                | •             |          | •`            | . • |      | 11      | 5                |      |   |
| II        | ) Bei 30          | 9 -                       | -                   | •             | •        |               | •   | ,•   | 18      | I                |      |   |
| (o        | haben 10<br>Getra | o Centner<br>ibt, und ein | Dung 1<br>1e Rlee - | nehr<br>Erndt | in 9 I   | ahrei<br>onne | n.  |      | 6       | 2                |      |   |

Diebei find aber naturlich weber bie Roften, noch ber Unfall bes Miftrathens berechnet. Der Danger Borrath wird baber auch immer ben bobern Ertrag einer Birthichaft bestimmen, und fo lange man biefen Dunger . Borath erhalten wird, fo lange wird auch ein nachhalten. ber, boberer Ernbte - Ertrag lobnen. Deshalb muß auch bem Deconomen feine Dungstatte bas pornehmite Augenmert feiner Aufficht fenn. Er muß trachten, baß feine Dungitatte zwefmafig ans gelegt werbe, und bie verschiedenen Stallungen nabe berfelben ju fiehen kommen, um nicht burch bas weitlauftige hin und ber fahren theils Dung, theils zu viel Zeit zu verlieren. Dann muß bemfelben noch nicht genug fenn, bag er nur allen Dift aus feinen Stallungen und Aberitten fleißig in ber Dungflatte jusammen tragen lagt, sonbern er muß auch vorzuglich baran fepn, ball fein Dung theils burch fleißigeres Ginftreuen in feiner Quantitat, fo wie, bag biefe Ginftreus mittel felbft vermehrt werben. Finbet er bann feine mehr von ben eben angegebenen Ginftrenmitteln, fo fuche er baburch feinen Dung Borrath ju erhoben, bag er unten in bie Dungftatte Stude Rafen legt, welche bann die Mistjauche recht burchziehen konnen, auch Erbe, Loh und Leich-Schlamm unter benfelben mifcht, bann folden ju feiner Beit auf feine Felber fuhret, und balb recht genau mit ber Aderfrumme bermifcht, um biefelbe in ben Stand erhobter Fruchtbarfeit au feten.

# \$. 45. 2) Begetabilische Düngungsmittel.

Stroh, bas Kraut der Kartoffeln, Schilf, Binsen, Walbstreue, Moos, Aeste und Nabels holz, grune Pflanzen, das haidefrant, Untraut, Rasen, dienen zur Vermehrung und Untermischung in den Dunggruben, so wie zur Auffangung des animalischen Dungers. Die Dungung in Unterackerung gruner Fruchte gehört zu der iheuersten Dungungsart, und kann nur dann vortheilhaft senn, wenn diese grune Frucht noch bei Zetten ein Migrathen fürchten läßt, daß man sied dann unterackern, und solche der nächsten Frucht zu guten kommen lasse, oder daß man wenig Koken an diese Frucht wendet, und dagegen der Dung selbst, oder dessenschaffung oder bei der Unsmöglichkeit des hindringens des Dungs, beren Werth übersteigt.

Auf ftarten, besonders talten Boben, bat ohnebem eine bergleichen grune Dungung gar wenig Rupen, aber auf leichten Sanboden, ober recht hijigen Boben, thut folche größere Pur-

kung, als jebe andere Dungungs. Art. Aber nur fehr koftbar ift eine folde Dungung immerbin. Die Stoppeln mit ihren Burzeln geben zwar nicht unmittelbar eine Dungung, jedoch find solche besonders geschickt, den Boden, wenn sie untergeackert werden, lange locker und murbe zu erhalten. Dieselben machen hierdurch es eher möglich, daß die Athmosphäre in die einzelnen Erdetheile eindringen, und solche befruchten kann, wodurch der darauf eingelegte Saamen leichter keismen, wurzeln, und geschwinder, somit fester sich bestauden kann. Deshalb ist es eine Hauptregel, alle Setraidtstoppeln vor Winters erst zu stürzen, ohne solchem werden die Stoppeln der kunftigen Frucht wenig nügen.

Wenn Wiesen und Aenger in Feld verwandelt werden, so giebt der Rasen baburch eine Dungung, daß die Pflanzen dann untergeadert, den Winter über verwesen, den Boden lodern, und baburch die ausgeruhte Erde an die Luft bringen, welche dann solche in ihren Theilen durchzieht, und befruchtet. Deshalb darf man nur eine Sommerfrucht zu erst darauf, und zwar ohne Dung bauen, welche immer eine sehr reiche Erndte liesern wird.

#### S. 46.

## 3) Mineralische Dungungs. Mittel.

- 1) Alle Bermischungen von verschiebenen Erbarten verbeffern bas Felb. Ourch solche Berbefferungsarten kann bas Felb besonders fur den Anbau einzelner Pflanzen Sattungen mit Zuversicht bessen Gebeihens bereitet werben.
- besonders guten und besten alles Bodens erhoben, und jur Erzeugung aller Arten Gewächse tauglich gemacht.

Leichten ober Santboben überführt man mit Letten, ober Mergel, und berselbe ift bann auf einige Jahre verbeffert. Erftere Verbefferung, wo bie hervorstechenbste und ursprüngliche Erbart Thon ist, wird sehr lange andauern, bis es eine Wiberholung verlangt, bagegen letteres nach einigen Ernbten ble Wiberholung bann noch nothwendiger erheischt.

Wie viel man gegenseitig von einer Erbgattung unter bie andere zu mischen habe, hangt nur allein von der Beschaffenheit bes zu verbeffernden Grundstud's ab, nur für sehr gute Vermischung ber gegenseitigen Erdarten hat man zu sorgen, wenn man nicht einige Jahre Migerndten erwarten solle. Ueberhaupt haben bergleichen Verbefferungen nur allein mit größter Umficht zu geschehen.

- 2) Ralfbungung en verträgt nur feuchter und falter Boben; Ralch verbeffert nicht sowohl ben Boben, als bag er nur bie, in demselben befindlichen vegetabilischen Theile zerset, und solche zur Nahrung der Pflanzen mittheilt. Deshalb werden auch Ralfdungungen immer zu den leichtesten gehören, und ohne Staumist das Land mehr erschöpfen, als bereichern. Der Ralch pula verifirt auf Wiesen und sonstige Futter-Kräuter gestreut, gilt gleichfalls für eine leichte Düngung. Hat man in seinem Felde, nach dessen Zustande eine Ralfdungung nothwendig, so braucht man auf ein Lagwert bis 36 Mezen gebrannten Ralch.
- 3) Spps wurft auf alle folche Pflanzen mit faftigen Blattern, ju einem frubern Buchfe. Man überftreut nach einem Regen bie Futter . Rrauter. Diefes Ueberftreuen verbeffert augenscheins

lich, vermehrt bie Erndte um 3tel, und wirft noch besonders nachhaltend auf ben Boben. Der Spps muß nur aufgestreut werden, wenn die Pflanzen im naffen Stande find, wenn fie troten find, nuzt berfelbe gar nichts. Man braucht ju einem Lagwert hochstens bis ein Ceutner.

4) Remliche Wirtung wie ber Spps, macht bie Afche, Ruß u. f. w. auf alle Butterge-

måchfe.

Solche feltene Dungungen, mit Lumpen, hornspänen u. s. w. find fur ben Getraibtbau viel ju theuer, und passen nur für Garten. Asche verbraucht man auf ein Lagwerk 12 bis 18 Deben.

# \$. 47. Düngung aus ber Atmosphäre.

Aller Boben, ber ber Athmosphäre nicht ausgesezt ist, ist tobter Boben, und = 0. Das ber muß die Bearbeitung des Bobens dahin geben, so viel als möglich, mehr hievon an die Luft zu bringen. Die Athmosphäre durchzieht dann benselben, und sezt in ihm Stoffe ab, welche die Erde dungen, und befruchten. Bu diesem Behuse hat man, um diese Befruchtung leichter und östers zu machen, eine stärkere Bearbeitung nothig. Diese sowohl, als der größere Zutritt der Athmosphäre ersezen daher eine Düngung. Deshalb hat hierinnen auch die Brache, jedoch nur die gut bearbeitete Brache, ihren Nuzen, den man nicht absprechen kann. Sine Brache aber, welche das Feld größtentheils liegen, und die Arbeit hieran nur auf einmal beschicken läst, wird diesen Bortheil der Lustbedüngung dem Felde nicht zu kommen lassen. Allein, ohne eben eine Brache nothwendig zu haben, kann diese Befruchtung des Bodens durch Lustdungung, durch öftere Bearbeitung in der Fruchtwechselmirthschaft gleichfalls erwirkt werden, besonders, wenn man nach geleerten Feldern, solche noch vor Winters herumpstügen, und in räuher Furche dann den Wintere über liegen läst. Solches nüßt der kommenden Frucht um ein Piertel einer vollen Düngung.

# Bierte Abtheilung.

# Boden, dessen Eigenschaften, Kraft und Erschöpfung.

S. 48.

Urfprungliche Beftanbtheile bes Bobens.

Der Boben befieht aberhaupt, entweber rein aus Thon.
- Sand.

ober Rald.

ober aus Mifchung, mit einem ober bem anbern, ober allen Drepen.

Im erstern Falle wird ber Boben zur schlechtesten, im andern Falle aber zur einzig fruchtbaren, und je nachbem nun die Mischung jener Erbarten, im gegenseitigen Verhältnisse zu einander steht, zu der fruchtbarsten Art Boben gehoren. Auch das Gedeihen jedes einzelnen Gewächses hängt einzig von dieser rechten Mischung der Erbarten ab, daher der Boden ursprünglich die nothige Fruchtbarkeit nicht gewährt, die man nach dem gewählten Andau der verschiedenen Früchte zu erwarten hat. Es hat daher auch die Kultur bisher allen angebauten Boden, durch jene rechte Mischung in einen bessern fruchtbaren Stand geset, als solcher ursprünglich mar. Jedoch wird dieser fruchtbare Stand nur so lange dauern, als die versuchte Mischung in ihrem Vorhandenssenn noch Folgen hinterläßt, das heißt, so lange diese Mischung in beren Fortsezung unterhalten wird. Sodald die Kultur hieran aushört, wird jeder Boden zu seiner ursprünglichen mehr, oder mindern Fruchtbarkeit zurückkeren. Und nur dann hängt die Eintheilung des mehr oder minder fruchtbaren Bodens von bessen ursprünglichen Bestandtheilen ab, wenn die Mischung so grundsbaltend ist, daß sie nicht in kürzerer Zeit in ihrem rechten Gleichgewichte ausgehoben werden kann.

Bur Erhaltung ber ursprünglichen guten, fruchtbaren Mischung, tragen bann sowohl bie Lage und beren Bufälligkeiten, so wie bie Fortsezung ber Kultur bei. hat eine Erbart eine bestonbers bazu geeignete andere Erbart zum Unterlage, so wird eine bie andere unterstüzen, und die Fruchttragenbe, aus jener ungenüzten, Bortheile erhalten. Go ift eine thonigte Unterlage zur Fruchtbarkeit ber obern Erbschichte sehr biensam, weil solche die Feuchtigkeit eber erhält, bagegen eine sandigte Unterlage bas Gegensheil bewurft. Bon baber rührt auch die Eigenheit bes Ge-

beibens einzelner Fruchtgattungen , 3. 8. bes hopfens in ftart gemifchter Erbart, tiefen humus, und einer Felfenunterlage.

Aber jede ursprüngliche Erdart wird durch die Rultur selbst ohne Bermischung anderer Erdarten, endlich in einen dem Bachsthum der Pflanzen angemessenen Stand gebracht. Durch beren öftere Bearbeitung wird die Mischung der Erdart, eines und besselben Sodens sowohl, als auch die Sinwirkung der Luft und Sonne auf die ganze Masse in deren Abwechslung bewirkt, woodurch die bearbeitete Lage der Erdart besonders murbe und klar gemacht wird. Die öftere Unstermischung öhligter Substanzen des animalischen Dungs, oder verwester Pflanzen Körper geben berselben die sortgeseite Nahrhaftigkeit zum Gedeihen der Gewächse, und so lange solche damit unsterhalten wird, in so lange wird das Gedeihen der Gewächse tarinnen bestehen.

Diese umgearbeitete Masse ber Erbe heißt man humus, gewöhnlich Gartenerde. Jes mehr nun eine Erdlage bergleichen humus hat, je fruchtbarer, je dienlicher jum Pflanzenbau ist solche, und das ganze Augenmerk der Berbesserung resp. aller Boben Cultur geht dahin, daß bieser humus soviel als möglich vermehret werde. Diese Vermehrung hangt einzig von der höbern daher steißigern Rultur des Bodens ab. Aber eben beswegen hangt das Gedeihen der einzelnen Pflanzengattungen besonders von der Rultur ab, die auf Grund und Boden verwendet wird.

Der urfprunglich schlechte Boben fann zum Besten gebracht, zum Gebeihen aller Pflanzengattungen bereitet werben. Bei dieser sichern Möglichkeit kann also ber ursprungliche Boben, wenn
nur nicht beren Kultur burch andere nicht zu bestegende Umstände unmöglich gemacht wirb, eben
keinen großen Unterschied bem fleißigen Deconomen finden lassen, obschon allerdings bei großen
Deconomien von der ursprunglichen Beschaffenheit des Bobens sehr vieles abhängt, z. B. eine großesere ober geringere Zusuhrung des Dungs, oder auch die zur Erbauung einiger Gewächsarten nothwendige besondere Erbmischung z. B. beym Waiz, hopfenbau.

Unfere bisher bergebrachte Brache resp. Drepfelberwirthichaft hat befonders die Aufmerkfamkeit auf diese ursprüngliche Unterscheidung des Bobens geleitet, und baber für jede Getraibtfrucht eine eigene Bodenart bestimmt, und hienach den Boben überhaupt in Binter - und Commer-

felb abgetheilt.

#### S. 49.

# Rlassification ber Bobenarten in Landwirthschaftlicher Sinsicht.

Darnach fennen bie Landwirthe allgemein vier besondere Bobenarten, als 4 hauptclaffen, in welchen fich ber Anbau aller Früchte einreigen läft.

- 1) Baigenboben.
- 2) Berftenboben.
- 3) Saberboben.
- 4) Kornland.

#### 1) Baigenboden.

ift berfenige, welcher in 6 Jahren 2 Waizenernbten bei einmaliger Dungung, nemlich in ber frifd. bebungten Brache, banu aber nach ber gehaltenen Brache ohne Dung erträgt. Derfelbe hat Thon,

als die hervorstechenste Erbart, und jemehr berfelbe reine Ackerfrume bat, welche mit oblig falgigeten Theilen, in guter Bearbeitung in fetten und nahrungsreichen humus übergegangen ift, je leichter wird er im Stande fenn, auch ohne gewöhnliche Dungung manche Waizenerndte zu liefen.

Aber auch ein folder Boben tann ichon ursprünglich viel humus beffien, welcher bann gerne in 6 Jahren, mit einer gewöhnlichen, auch gar keiner Dungung zwei Waizenerndten liefert.

#### 2) Berftenboden.

fark bearbeiteter Thonboben, der mehr oder weniger Ralktheile führt, und alle 3 Jahre eine Gerstenerndte, und eine Kornerndte ohne Ruckschlag liefert.

#### 3) Baberboden

ift berfelbe nur mit bem Unterschieb, bag er in ber sweiten Brucht beffer haber als Gerfie trägt. Derfelbe fann Thon, Sand - oder Ralfboden fenn.

#### 4) Rornboden

ift ber geringste, und nur jener, welcher nur allein burch mehrjähriges Ruben feine, burch eine Rornernbte etschöpfte Rraft wieber gewinnen muß.

Nach diesen Rlaffen werden die einzelnen Grundstude eines Guts gewürdiget, und nach einem zu ergreifenden Feldspfteme eingerichtet. Allein solche bleiben dann in der wirklichen Anwendung nicht die nemlichen, da diese Rlaffen nur allein nach der Bepbehaltung der reinen Brache geswürdiget find. Denn bey geanderter Wirthschaftsart, kann jenes schlechte Nockenland durch Kulctur zum besten Waizenland, ja gewiß in wahres Gartenland erhoben werden.

#### 9. 50.

## Rlassification in mineralogischer hinsicht

Anders wird ber Boden in mineralogischer hinficht abgetheilt, und um folche Abtheilung nach ihrem Unterschied fennen zu lernen, will ich die, vom herrn Staatsrath Thaer untersuchte Bodenarten nach ihrem Werthe und Bestandtheilen in tabellarischer Uebersicht aufführen.

Die Bodenarten in ihrer Erdmischung, und nach ihrem Werthes Verhaltniffe.

| Sonitirungs Benennung |                      | Spftematifche Benen- | erhällt | nach 1 | 00 The     | .   20000100- | Bemertuns       |             |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------|--------|------------|---------------|-----------------|-------------|
| Nro.                  |                      | anung.               | Thon.   | Sand   | Rall.      | Бu:<br>mus.   | Verhält:<br>nis | gen.        |
| 1.                    | Starfer Bayboden.    | humofer Thonboben.   | 74      | 10     | 4 1        | II.           | 00              | ju ico      |
| 2.                    | besgleichen.         | Strenger Boben.      | 8·1     | 63     | 4          | 8 7           | 98              | Theilen bas |
| 3.                    | besgleichen.         | besgleichen.         | 79      | 101    | 4          | 6;            | 96              | gange ange- |
| 4.                    | desgleichen.         | Reicher Mergelboden. | 40      | 22     | 34         | 4             | 90              | nommen.     |
| 5.                    | Wiesen oder Auen-    | humofer Tofer Boben. | 14      | 49     | 10         | 27            | -               |             |
|                       | boben.               |                      |         |        |            |               |                 | ,           |
| 6.                    |                      |                      | 20      | 67     | 3          | 10            | 78              |             |
| 7.                    | Starfer Baigboben.   | Reicher Thonboden.   | 58      | 36     | 2          | 4             | 77              |             |
| 8.                    |                      | Mergelboben.         | 56      | 30     | I 2        | 2             | 75              |             |
| 9.                    | besgleichen.         | Thonboden.           | 60      | 38     |            | 2             | 70              | ·           |
| IO.                   | besgleichen.         | Lehmboben.           | 48      | 50     | -          | 2             | 65              |             |
| 11.                   |                      | besgleichen.         | 68      | 30     | -          | 2             | бо              |             |
| 12.                   | Serftenboden Do. I.  | besgleichen.         | 38      | бо     |            | 2             | бо              | Ì           |
| 13.                   | Gerftenboben Ro. 2.  | besgleichen.         | 33      | 65     | _          | 2             | 50              | •           |
| 14.                   | desgleichen.         | Sandiger Lehmboben.  | 28      | 70     | ` <b>—</b> | 2             | <sup>-</sup> 40 | 1           |
| 15                    | Saberboden.          | besgleichen.         | 23 1    |        | · —        | I             | 30              | 1           |
| Tή                    | besgleichen.         | Lehmiger Sanbboden.  | 18#     |        | -          | I             | 20              | 1           |
| 17.                   | Rotenland.           | besgleichen.         | 14      | 85     | _          | 1             | 15              |             |
| 70                    | besaleichen.         | Sandboben.           | 9       | 90     |            | I             | 10              |             |
| 10.                   | Sjähriges Rofenland. | besgleichen.         | 4‡      | 95     |            | *             | 5               |             |
| źo.                   | 9-12 jähriges Roten- | besgleichen.         | 2       | 97 5   | _          | 4             | 2               | <i>}</i> -  |
|                       | land.                |                      | l       | ł      | -          | ł             | <b>l</b> ,      | - /         |

hienach mare aller Boben nach feinen Bestanbiheilen und Berth in 20 Classen gebracht. Solche laffen fich nachstehend in ber Wirthsichaft auffinden.

## I. Rlaffe. Boben. Bumofer Thonboben

enthalt vielen fetten Thon, und die beste Art bestelben, bis itel Ralch. Derfelbe ift ber beste Baisboben, taugt vorzüglich auch zu Tabat, Erbsen, Dinkel, Winterforn. Solcher befindet sich an Abhängen, und halt lange die Feuchtigkeit beisammen, und hat deshalb auch eine tiefere Lage fruchtbaren Boben, und meistentheils Thon oder Letten zur Unterlage. Ein solcher Boben ist etwas kalt, baber dienet ihm histoer Dung, und weil er auch durch seine Gebundenheit dichter ist, so ist strohigter Wist zu bessen Auflokerung sehr gut; besonders gut für Getraidterndten wirkt auf diesen Boben der Schaafdung. Derselbe darf bei nasser Witterung nicht bearbeitet werden,

weil er fich ju febr fchmiert, und wann er bann troten wirb, ju feft verhartet. Barme und trotene Witterung ift fur benfelben febr gut, ba er ohnebem bie Feuchtigfeit langer balt.

Derfelbe hat wieber verschiebene Unter Rlaffen als:

humofer strenger besgleichen Reicher Wergelboben Reicher Thonboben Wergelboben Thonboben Lehmboben Lehmboben geringer Sorte.

Bei allen biesen Unterflaffen bes Bobens wird Waiz erbaut. Alle biefe Arten bedurfen einer fleißigern Bearbeitung und Auseinanderreifung bes Erbreichs, damit ber Boben murbe wirb. Im gemeinen leben beift man allen biefen Boben Letten. Jemehr nun berfelbe Ralchtheile enthalt, welcher die den Letten eigene Ralte mindert, je fruchtbarer ift berfelbe, jemehr berfelbe aber Sand bat, befto geringer ift beffen Fruchtbarteit. Aller diefer Boden tragt Bais, Erb. fen, Gerfte, Tabat, hopfen , vide oben. Man ertennt biefen Boben, wenn man bie Erbe iwischen Den Fingern reibt, und bie Erbe viele fette Theile binterlaft, auch bemerkt man die thonigte Eigenfcaft, besonders bei Regenwetter, wenn man in die Acterkrumme tritt, und solche bart bem Buß weicht. Bei weniger Sand fest fich biefer Boben bei Regen ftarter zusammen, als jener gute Thonboben. Alle biese Arten Boben erlangen burch fraftige Bearbeitung einen lange in seiner Rabthaftigfeit anhaltenben humus, und eben beshalb, weil gemeiniglich ihre Unterlage bichter Thou ober Letten ist, so exhalten sie die Feuchtigkeit, somit die Aruchtbarkeit der obern Beldlage weit besser Aber auch weil biefe Bobenarten die Binterfeuchtigfeit langer beifammen halten, so balt es im Pruhjahre mit ber Bestellung schwer, und man tann nur spat bazu tommen. Deshalb find alle biefe Bobenarten einzig zum Winterbau am besten geeignet, aber auch Rlee gerathet barauf beffer, als auf andern Boden. Diefer Boden bedarf auch nicht foviel Dung, als die ubrigen Arten.

# IL Rlaffe. Sumofer Sandboben

wenn er zu dem besten Mittelboden soll gerechnet werden, enthalt noch zur Halbscheid Thon, etwas Ralch und viel Sand. Dieser Boden ist eigentlich unter allen der verläsigste, auch bersenige, der zu allen Sewächsen leicht beschickt werden kann, und auch für jede Witterung past. Solches ist eigentlich das wahre Sartenland. Derselbe läst sich weit leichter bearbeiten, läst das her die Ackerkrumme leichter und geschwinder in guten humus verwandeln, und der Dung zerfezt sich bei dem größern Vorrath am Sand leichter, und vermehrt die Nahrhaftigkeit, desselben, und giebt hiedurch eine, allen Pflanzen gedeihlichere Wärme des Vohens. Hat nun unch dieser Voden eine gute Unterlage, als Thou, Letten, oder Felsen in der rechten Tiefe, dann ist dieser Voden gewiß der beste. Solcher trägt alle Arten von Gartengewächsen, reiche Ernbten vom Sommerswalz, Sommerdinkel, Gerste, Riee, Lein, Hanf, Erbsen, Linnsen, Rartosseln, Taback, Hopsen, Maps, Sommenblumen, Rarden und Obsstäume.

Deffen geringere Sorten kehmboben, mit Thon und viel Sand, dann sandiger Lehmboben, unterscheiden sich einzig nur, wenn solche geringer kultivirt werden. Denn solche sind ebenfalls am besten geeignet, den nahrhaften humus am geschwindesten zu vermehren. Auf solchen gedeiht vorzüglich der hits, auch Laback. Aller dieser Boden verlangt schon bei einer tiesern Ackerkrume und höhern Wärme weit mehr, und insbesondere speckigten Dung, und nur allein ganz versfaultes Stroh, auch diesen Boden nüt besonders zur bestern Fruchtbarkeit der rechte Fruchtwechsell. Deshalb sind gemeiniglich solche Felder bei der Drepfelderwirthschaft in besommerter Brasche, als sogenannte Schmalsaat-Felder benuzt. Diese Art Boden erkennt man an der Liefe der Ackerkrumme und beren Mürbeheit, indem solche leicht durch die Finger läuft, jedoch spezissisch schwerer als Sandoden sich zu fühlen giebt. Solchen Boden sindet man in Niederungen und an Flässen.

#### III. Rlasse.

Lehmiger Sanbboben bient besonders jum haberbau, und wenn berseibe mehr Lehm jur Unterlage hat, so ift es ein sehr erträglicher haberboben, und trägt gerne Esparsette. Auch Ralchfelsen jur Unterlage sind gang gut fur das haberfeld, und eine geringere Ackerkrume schabet dann bem haber nicht. Solcher Boben besommt wenig Dung und gemeiniglich liegt berselbe auf Bergrücken. Er läßt sich besser bearbeiten, wenn das Fruhjahr schon weit vorgeruft ift, und nimmt auch mit leichterer Bearbeitung vorlieb.

# IV. Klasse.

#### Gandboben

ist ber geringste, weil bessen Nahrhaltungs. Fähigkeit zu unbebeutenb ift. Deshalb verzehret bleber Boben ben meisten Dung, ohne eben sichere Ernbten zu gewähren, im Segentheile lassen sich simmer bei trokenen Jahren Missahre erwarten. Dann wird bieser Boben nach vorgenomener Verbesserung nicht lange die mitgetheilte Kraft behalten, sondern immer bald wieder in seinen urssprünglichen Justand zurückehren, sobald die Rultur hieran nachlassen wird. So lange nun diesser Boben nur noch zusammen halt, oder eine etwas nasse kage hat, trägt berselbe bei vielen Dung immer noch gute Kornerndten, anch läst sich solcher bei dieser Beschaffenheit in guten humus verwandeln. Dieher gehört vorzüglich sandiger Lehm, mit † Lehm, und etwas Kalch, welches noch sehr gutes Kornland abgiebt.

Der rechte Fruchtwechfel ist besonders für diesen Boben, und bei seltenen Kornernbten mag bas Land in guten Stand kommen. Mur wenig Nahrungstheile wird dieser Boden von einer Frucht zur andern ausbewahren konnen. Ben guter Düngung läßt sich noch hierauf Tabak, Kartosseln, Dirse, Buchweiz erzielen. Reiner leichter unzusammenhangender Sand, besonders, wenn er schwarzund staubigt ist, giebt gar keine Gewähr für irgend einen zu versuchenden Anbau von Gewählen.

Nun giebt es aber noch eine Art Boben, bie nur allein in Geburgs. Gegenben ju finden ift, und bie ich noch nirgend beschrieben fand.

Wenn auch herr Andree in feiner Darftellung ber vorzuglichsten Landwirthschaftlichen Berbaltniffe 1819. pag. 151. 7ter Claffe, den Ralchboden beschreibt:

welcher über 20 proc. Ralch, und nicht über 20 proc. humus hat, ein febr higiger, aber außerst seltener Boben. Er wird folgend eingetheilt:

a) thonigter, hat über 5 proc. Thon, und bis 5 proc. humus, und

b) humoser, halt über 5 proc. Humus. so tonnte ich doch diese besondere Bobenart in diesen beeben beschriebenen nicht finden, denn berselbe halt so wenig Humus, daß man gar keinen sehen und finden kann, dagegen lauter Ralchssteine, von unterschiedlicher, jedoch mittlerer Größe. Diese werden umgerührt, man kann nicht sagen, geackert, da die Steine nur in geringer Quantität sich durch die Pflugschaar bewegen lassen, und dann wird Korn dunne darein gesatet. Und doch wächst auf diesen Steinen dann ein vortressliches Korn. Solches sieht dunne, da es sich nicht, wie das Korn auf humusreichen Boden bestocken kann, treibt hohe Halmen, und trägt einzelne, recht volle, besonders mehligte Körner, in langen Aehren. Das Lagwert giebt die 3 Schessel, und solches ist um zell besser, als jenes im Thal gedaute, auch braucht dieser Boden wenig Dung, manchmal gar keinen. Jedoch wird hierauf nichts weiter, als nur allein Wintersorn gedaut, und zwar alle 3 Jahre nur eine Frucht. Ein solcher Boden taugt daher in keidsssssen, als nur in jenes der reinen Brache.

Die Unterlage ift falchartiger Bele, und bas außerft wenige Erbreich halt viel Thon, je-

boch verhalt fich folches ju ben Ralchsteinen wie I ju 20\*)

## V. Rlasse.

humosen loser Boben, Wiesenboben, ist wieder gang nach der hervorstehenden Classification zu bemeffen. Derselbe hat entweder wieder mehr Ehon, ober mehr Sand, ober mit bees ben Ralch, und in verschiedenem Grade humus, und theilt sich hierauf ab:

in thonigen humosen

- lehmigen humofen

- fanbigen bumofen, unb

- falchartigen humosen Boben.

Dergleichen ju Feld umjumandelnder Boben enthalt viele Pflanzentheile, welche, wann fie schnell jur Berwefung gebracht werden, febr viele Pflanzen. Nahrung enthalten, und wenig Dung brauchen. Daher auch auf solchem neu umgebrochenen Wiesenlande, Sommerfrüchte fehr gut gebeihen.

Bedenkt man nun die Möglichkeit ber Berbefferung aller diefer Bodenarten nach bem Anban einzelner Pflanzenarten fo laffen fich folche:

1) burch fleißige Bearbeitung.

2) burch gute und zweimafige Dungung in Erzielung und Bermehrung bes humus, bann

3) burch Mischung verschiedener Erbarten leicht verbeffern.

Im allgemeinen laffen fich hierüber feine Regeln festfegen, ba folche Berbefferungen einzig von ben Bufalligkeiten ber Lage abhangen. Sonft laft fich ber Thon und Lehm recht gut burch Auffahren von Sand murber und warmer machen, und baburch besondere guter, und zu allen Pflan-

Doben bei Erfurt, und rechnet ibn jum Mergelboben, welcher aber, wegen ber vielen Kalchsteine Baig nicht erträgt.

gen tauglicher Boben bezweden, fo wie Sand burch Letten und Thon ober Mergel Boben auffahren, fich gleichfalls febr verbeffern lagt. Mur letterer bedarf, wenn er nachhaltig tragen foll, ofter bergleichen Vermischungen.

Sleiche Gattungen jur Vermischung zu gebrauchen, wurde mehr schaben, als nuten, auch muß bei allen Vermischungen burch Erbfahren stets die Quantität mit ber Tiefe ber Ackerkrume genau bemeffen werden, um solche bann gleichheitlich untereinander mischen und vertheilen zu konnen.

Im gemeinen Leben nennt man allen Thonboben schweren Boben, Lehm, Letten, Mergels boben mittlern, und allen Sandboben, leichten Boden. So wie ersterer auch falter, beebe lese tern aber, warmer Boden genennt werden.

# S. 51. Rerhaltniß bes Ertrags und ber Ericoppfung bes Bobens.

Will man sich die Erschöpfung bes Bobens burch abgenommene Aernben vorstellen, so benket man sich die ursprüngliche Kraft des Bodens = 40. Ursprüngliche Kraft des Bodens ift diejenige, welche eine Art Boden ohne Zuthun menschlicher Hulfe in sich enthält, und zu welchem Stanbe dieser immer wieder zurückhehren wird. Rultur und Dünger unterhalten nur die Bermehrung
bessen Kraft, während der Dauer beren Anwendung.

Die Erschöpfung bes Bobens selbst wird bann nach ben verschiedenen Arten von Fruchternbten berechnet, welche die Erfahrung bisher befunden, und bewähret hat. Getraibternten stehen ruffichtlich ihrer erschöpfenden Kraft mit ihrer Nahrungsfähigkeit in einem gleichen Verhaltniffe; das gegensettige Verhaltnis der Nahrungsfähigkeit der einzelnen Getraidt-Arten ift weiter unten zu finden; hier fommt nur das erschöpfende Verhaltnis in Erwägung.

| 1 Scheffel Bais entzieht .      |   | • |   | • |   | 18‡6 | Brabe.       |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|------|--------------|
| 1 – Korn – .                    | • |   | • |   | • | 15   | -            |
| ' I - Gerfte                    |   | • |   | • |   | 105  | -            |
| 1 – Haber – .                   | • |   | • |   | • | 7 🕏  | – dem Boben. |
| Somit wurde eine Watzernbte     |   | • |   | • |   | 40   | . 🕶          |
| eine Kornernbte .               | • |   | • |   | • | 30   |              |
| eine Gerften . o ber haberernbi | e | • |   |   |   | 21   | - ausziehen. |

Hulfenfruchte bagegen, als Rornerernbten, haben eigene Berechnung zuchsichtlich ihrer erschöpfenben Rraft. Auf ber einen Seite gehören solche Fruchte mit zu ben verbeffernben, weil fie burch ihre größern Blatter und bichtern Stand ben Boden beschatten, und badurch solchen feucht und murbe erhalten, und hieburch bem Boden bessen ursprüngliche Fruchtbarkeit erhalten. Auf ber and bern Seite aber entziehen dieselben durch bas Schottenansezen und zeitigen dem Boden einem Theil seiner Kraft; dieselben werden daher so angenommen, daß sie 10 Grade Kraft geben, bagesgen ihm 20 Grade entziehen, also nur mit 10 Grad Boden Erschöpfung angerechnet werden.

Sulfenfructe grun benugt, fo wie Rlee und bergleichen, entziehen bem Boben gar nichts an feiner Kraft, fonbern werben noch als verbeffernd angenommen. Erftere, wann fie gang als Dungung untergeactert werben, permehren bie Rraft bes Bobens um 20 Grabe. Wirb aber ber

Alee ein bis zweymal erst geschnitten, und ein herangewachsener Schnitt aber nur untergeackert, bann giebt solches eine Kraftvermehrung geringerer Art von 10—12 Graben. Wurzelgewächse Kartosfeln, Rüben, ziehen 30 Grad aus, dagegen kommt die, denenselben zugehende östere Bearbeitung der nächsten Frucht zu gute, welche gleich 10 Grad angenommen ist. Handelsgewächse aberziehen den Boden mehr aus, als alle Getraidtarten, d. i. sie konsumiren mehr Dung, als die Gestraidterndten.

#### §. 52.

Ersamittel bes durch die abgenommenen Erndten geschehenen Rraft - Verlustes bes Bobens.

Um nun biefe verlohrene Rraft, (Boben erichopfende Rraft) wieber ju erfezen, und ben Boben ju fernern Erndten geschickt ju machen, hat man hagegen die anzuwendenden Mittel, jum Behuf ber Rraftersejung, berechnet.

Solche Mittel find: Brache. — Rube. — Dungung.

#### 1) Brache.

Eine gewöhnliche Brache Bearbeitung nimmt man ju 10 Srab ersejende Kraft an. Die in ber Brache ju bauende behafte Früchte ersejen als Brache 10 Grab, so wie eine grune abzwmabende Frucht 12 — 20 Grab ersejen sollen. Die Bearbeitung des Bodens im Brachjahre
reiniget den Acter, und macht die aufgelockerte Erde geschickter, aus der Athmosphäre die fruchtbaren Theile in sich zu ziehen.

#### 2) Ruhe bes Aders.

Wann ber Boben burch Ernbten erschöpft ift, so muß ihm Rube fur gewiße Zeit bie ver- tohrne Kraft ersegen. In ber Rube kann ber Boben zu seiner ursprünglichen Kraft zurückfehren

Um aber noch Rugen von dieser nothwendigen Rube zu haben, so legt man solche erschöpfte Grundstude zur Weide, auf I oder mehrere Jahre nieder. Gine Jahrlange solche Ruhe ersett 10 Grade Rraft.

### 3) Düngung.

Am geschwindesten wird die Kraft des Bobens durch den gewöhnlichen Dunger ersett. Je mehr nun der Dunger auf dem Felde vermehrt wird, je hoher steigt die Kraft des Bodens, je mehr und hohere Ernden konnen dann hievon abgenommen werden. Aber einzelne Früchte, besonders Getraidtfrüchte, verlangen eigensinnig auch hierinn, das ihnen zusagende Verhaltnis. Eine Uederdungung, als Uederrettung dieses Verhaltnisses, wurde schon geringere Ernden herbei suhren; d. h. mehr Stroh und weniger Korner erzielen lassen. Dagegen kann man andere Früchte wie z. B. alle Handelsgewächse, nicht leicht überdungen. Eine Fuhr Stalldung a 10 Centuer, giebt 5 Grad Kraft, 6 Juhren eine halbe Getraidtdungung. 12 Juhren eine gute Dungung für Winstergetraidt, 20 Juhren Dung aber eine starfe Dungung zu allen behaften Früchten.

Sodann wird ber Saame als einmal reproduzirend bei Berechnung von Getraibternbten angenommen, und hienach bas Quantum ber Aussaat nicht mit berechnet, baber man, um ben ganzen Ertrag zu finden, die Aussaat jedesmal erft binzufügen mußte. Endlich gehört auch 4) noch hieher zur Verbesserung bes Bobens als einer Kraftvermehrung ein zweimäfiger Fruchtwechsel, welcher allein die Brache entübrigen lagt.

Rach biefen Bemerfungen fommt dabei ju berucfichtigen :

1) ber Rugen diefer Berechnung ber angegebenen Berhaltniffe, ber Boben . Erfchopfung jur Bo. benefraft . Erfejung und Bermehrung

2) bie Ermagung ber urfprunglichen Rraft alles Bobens.

Durch dieses angegebene Verhältnis ber gegenseitigen Erschöpfung und Ersezung ber Rraft bes Bobens, ist ber Desonom in bem Stand gesezt, jedes Wirthschafts. Spstem zu würdigen, und auf seine eigene Verhältnisse anzuwenden. Mit einem Blide wird er entnehmen konnen, wenn er einmal seinen Boben, bei einigen abgenommenen Erndten kennt, wie viel er von demselben ab, nehmen darf, ohne ihn zu enträften, zugleich aber wird eben so geschwind bemessen werden konnen, wie viel Kraft er demselben mitzutheilen hat, um die zu verlangenden Erndten von solchem gewinnen zu können. Er wird zu jeder Zeit die Kraft seines Bodens genau kennen, und hieben sorgen können, daß ihm die nothwendige Kraft zur Erzeugung bezielter Erndten erhalten werde.

Diese beschriebene Bemessungsart der Erschöpfung und Ersejung der Kraft des Bodens ist zwar in der Ersahrung begründet, allein allgemein wird sich dieser Maasstad auf jeden Boden nicht anwenden lassen. Ich habe deshalb die natürliche ursprüngliche Kraft des Bodens zu einem Bestimmten Verhältnisse angenommen, und hierauf beruht denn allgemein diese Berechnungsart. Aber nicht aller Goden ist sich an Kraft gleich, nicht einmal die nöthige Kenntnisse von dem richtigen Verhältnisse besselben kann man immer haben, so lange man solchen nicht längere Zeit beweirthschaftet hat; deshalb wird auch ben ursprünglich krastvollen Boden diese Berechnung wohl, niemals den Deconomen verlassen, aber bei mittelmäsigen, und noch geringern Boden wird dann manchmal die Verechnung wenigstens zum Theil mangelhast erscheinen. Um aber sich auch hier zu helsen, so darf man; nur auf die ursprüngliche Krast des Bodens zur keine Nücksicht nehmen, und nur allein Krasterschöpfung und Krastersezung gegeneinander in das beschriebene berechnete Verbältnis bringen.

Db aber bie Berhaltniffe biefer Berechnung felbft richtig find, muß ich babin geftellt fenn

laffen, ba bier ber Ort ju weitlauftigen Beweisen nicht ift.

In keinem Falle aber komen biefe Verhältnisse ju bebeutenben Migverhaltnissen in ber Wirthschaft selbst eine Veranlassung geben, und ba solche jur Einsicht jeder Wirthschaftsart unumsgänglich nothwendig find, so mussen bieselben stets jur Renntnis des ganzen Wirthschaftsverhältenisses dienen,

Bur Erläuterung folgen hier Beispiele aus allen befannten Wirthschaftsarten-

# L Reine Drepfelder . Wirthschaft.

| _ | · ·                |          |   |   |   |   |    |   | - |   |   |   | Gewinnt. Grabe. | Berliert.<br>Grabe. |
|---|--------------------|----------|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|-----------------|---------------------|
|   | Brache .           | •        | , |   | , |   |    |   | 3 |   | ā | • | 10              | ·                   |
|   | Fubr Dung .        | ` •      | • |   |   |   |    |   | - |   | - |   | бо              | `                   |
| 2 | Rorn, 2 Scheffel   | •        | • |   | • |   | •. |   |   |   |   |   | _               | 30                  |
| 3 |                    | •        | • |   |   | • | -  |   |   |   |   | • | _               | 21                  |
| 4 | Brache .           | • •      |   |   |   |   | •  | • | • |   | • |   | 10              |                     |
| 5 | Korn, I Scheffel,  | [ Meten  |   |   |   |   |    | • |   |   |   |   |                 | 17₹                 |
| б | Saber, I Scheffel, | 2 Degen  |   |   |   | • |    |   | • |   |   |   | -               | 10                  |
| 7 | Brache, mit 6 Rub  | ren Dung | • |   |   |   |    | • | _ |   |   | • | 30              | _                   |
| 8 | Rorn, I Scheffel,  | 2 Mejen  |   |   | , |   | •  |   |   |   |   |   |                 | 20                  |
| 9 | Gerfte, I Scheffel | •        | × | , |   | • |    | • |   | • |   | • | - ' .           | 10                  |
|   |                    |          |   |   |   |   | •  |   | • |   | • |   | 011             | 109                 |

# II. Bervolltommte Drepfelder Wirthschaft in 9 Felbern.

| 12 Fuhren Dung                |   |   |    |    |   |    | •  | •   |   | Gewinnt.<br>Grade. | Verliert.<br>Grade. |
|-------------------------------|---|---|----|----|---|----|----|-----|---|--------------------|---------------------|
| - Gubban 1 - 6 4 m s          |   | • |    | •  |   | ٠  |    | •   |   | бө                 |                     |
| I Erbsen à 3. Scheffel, .     | • |   | ٠  |    | • |    | ٠  |     | • | 10                 | 20                  |
| 2 Rorn à I Scheffel, 4 Dejen  |   |   |    |    |   |    |    | _   |   |                    | _                   |
| 3 Gerfte, I Scheffel, 4 Mejen | • | • | •  | Ī. | • | ,- | •  | • , | • |                    | 25<br>17 <b>∄</b>   |
| 4 Brache                      |   | ٠ |    | •  |   | •  |    | •   |   | 10                 |                     |
| 16 Fuhren Dung                | • |   | •  |    | • |    | •. |     | • | 80                 |                     |
| 5 Rorn, 2 Scheffel, 2 Dejen . |   | • |    | ٠. |   |    |    | _   |   | 1 _ 1              | 0.5                 |
| 6 Gerfte, 2 Scheffel, 2 Mejen | • |   | •  | •  | • | •  | •  | •   | • |                    | 35<br>24 <b>₹</b>   |
| 7 Rice                        |   | • |    |    |   | •  |    |     |   | 12                 |                     |
| 8 Rorn, 2 Scheffel .          | _ |   | _  |    |   | -  |    | -   |   | 1 1                |                     |
|                               | • |   | •, |    | • |    | •  |     | • | -                  | 30                  |
| 9 Gerfte, 1 Scheffel, 4 Megen |   | • | _  | •  |   | •  |    | •   |   |                    | 17 <del>-</del>     |
| • ′                           |   |   | •  |    | • |    | •  |     | • | 172                | 169                 |

# III. Gewöhnliche Drenfelder-Wirthschaft, wo regelmäßig Die Brache alle 3 Jahre bedüngt werden kann.

|     | Brache .            |          |   | • • |   |    |   |   |   |     |     | Gewinnt.<br>Grade. | Verliert.<br>Grade. |
|-----|---------------------|----------|---|-----|---|----|---|---|---|-----|-----|--------------------|---------------------|
|     |                     | •        | ë | •   | • | •  |   | • |   | •   |     | 10                 |                     |
| 12  | Fuhr Dung .         | •        | • |     | • | ٠, | ÷ |   | • |     | •   | 60                 | -                   |
| . 2 | Rorn, 2 Cheffel,    | 3 Mejen  |   | •   |   | •  |   | • |   | •   |     | -                  | 37₹                 |
| 3   | Gerfte, 2 Scheffel, | 4 Amelen | • | •   | • |    | • |   | • |     | • . | · -                | 28                  |
| •   |                     |          |   |     |   | •  |   | • |   | • . |     | 70                 | 65                  |

| IV. Siebenfoldgige Roppelwirthscha   | ff.                  |                     |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                                      | Gewinnt. )<br>Grabe. | Verlitet.<br>Grabe. |
| 1. Brache                            | TO                   | <u>-</u>            |
| 12 Fuhren Dung                       | 6o -                 | حلت                 |
| 2. Rorn, 2 Scheffel, 3 Dejen .       | _                    | 372                 |
| 3. Gerfie, 2 Cheffel, 3 Megen        |                      | 26                  |
| 4. haber, 2 Scheffel, 2 Mezen        |                      | 171                 |
| 5. Rice,                             | 10                   |                     |
| 6 - 7. Beibe                         | 20                   | -                   |
|                                      | 100                  | \$1\$               |
| 37 Ochmeldinia Bannalminteetae       |                      |                     |
| V. Zehnschlägige Koppelwirthschaf    | c.<br>Sewinnt.       | Berliert.           |
|                                      | Grabe.               | Grabe.              |
| I. Brache                            | 10                   |                     |
| 3 Fuhren Dung                        | 15                   |                     |
| 2. Rorn, 2 Scheffel, 2 Megen         | _                    | 35                  |
| 3. Dabern, 3 Scheffel,               |                      | 221                 |
| 4. Brache                            | IO                   | ,                   |
| 10 Fuhren Dung                       | 50                   |                     |
| 5. Rorn, 2 Cheffel, 2 Dejen          | _                    | 35                  |
| 6. Gerffe, 2 Scheffel,               | -                    | 24 =                |
| 7. Rice                              | 10                   | -                   |
| 8. 9. 10. Beibe                      | ; <b>3</b> 0         |                     |
| • • •                                | 125                  | 117                 |
| VL Zwölfschlägige Roppelwirthscha    | e,                   |                     |
| 2 Dingelichen Bille Mabhetintetiling | Sewinnt.             | Berliert.           |
|                                      | Grabe.               | Grabe.              |
| r. Brache                            | 10                   |                     |
| 6 Fuhren Dung                        | 325                  |                     |
| 2. Corn, 2 Scheffel, I Mejen,        | _                    | 32 🕏                |
| 3. Gerfte, 2 Scheffel, I Megen,      | _                    | 22                  |
| 4. Haber, I 4                        |                      | 12                  |
| 5. Brache                            | 10                   |                     |
| 12 Fuhren Dung                       | бo                   | -                   |
| 6. Korn, 2 Scheffel, 2 Mejen         | <u> </u>             | 35                  |
| 7. Berfte, 2 Scheffel,               | _                    | 21                  |
| 8. haber, I Scheffel, 4 Dejen        |                      | 121                 |
| 9. Rice                              | 10                   |                     |
| 10. 11. 12. Beibe                    | 30                   | -                   |
|                                      | 152                  | 136                 |

| VII. Holsteinische Zehnschlägige Wirth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | schaft. Sewinnt. | Verliert.<br>Grade.           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1. (Drefch) haber, 3 Scheffel, 4 Mejen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                | . 275                         |
| 2. Brache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10               |                               |
| 16 Fuhren Dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80               |                               |
| 3. Rorn, 3 Scheffel, - Megen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 45                            |
| 4. Gerften, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 31 7                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                               |
| J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10               | 25                            |
| 6. Rice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                               |
| 7. 8. 9. 10. Weibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40               |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140              | 129                           |
| VIII. Achtschlägige Fruchtwechsel. Wirthschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gewinnt. Grate.  | d e.<br>Verliert.<br>Grade.   |
| 1. 20 Fuhren Dung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100              |                               |
| Rartoffeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10               | 30                            |
| 2. Gerfte, . 3 Scheffel, - Dejen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                | 31 🕏                          |
| 3. Erhsen, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10               | 20:                           |
| 6 Fuhr Dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30               |                               |
| 4. Korn . 2 Scheffel, 4 Megen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>—</b>         | 40                            |
| 5. Rice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12               |                               |
| 6. 7. Beibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20               |                               |
| 2. haber, . 3 Scheffel, 4 Mejen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                | 27 1                          |
| • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 182              | 149                           |
| IX. Achtschlägige Fruchtwechselwirthschaft mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Grade.           | erung.<br>Verlierf.<br>Grabe. |
| E. 20 Fuhren Dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100              |                               |
| Kartoffeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10               | 30                            |
| 2. Gerste, . 3 Schessel, - Mezen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                | 315                           |
| 3. Rlee,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 12             | -                             |
| 4. haber, . 4 Scheffel, 2 Mejen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                | 325                           |
| 5. 8 guhren Dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40               | -                             |
| Erbsen, . 3 Scheffel, 3 Megen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10               | 20                            |
| 6. Rorn, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 -              | 45                            |
| 7. Grune Bicen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10               | ]                             |
| 6 Bubren Dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30               |                               |
| 2. Rorm: - 2. Scheffel, 4. Mejen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30               | 40                            |
| and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t | -                | 1 . 40                        |

| X. | Zehnschlägige | Frucht wech | selwirthschaft | mit | Stall fütterung |
|----|---------------|-------------|----------------|-----|-----------------|
|    |               |             | 2 Beibeschla   |     | -               |

|                                         | Gewinnt. Grate. | Berliert.<br>Grabe. |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 1. (Dresch) Haber, 4Scheffel, 2 Megen   | <b>-</b> -,     | 325                 |
| 2. Wicken, grifti                       | 10              |                     |
| 8 Fuhren Dung, ober Pferch mit Schaafen | 40              | , <b></b> -         |
| 3. Korn, 3 Scheffel, - Dejen,           | _               | 45                  |
| 4. Erbsen 3                             | 10              | 20                  |
| 12 Fuhren Dung                          | бо              |                     |
| 5. Rorn, 2 Scheffel, 4 Megen            | · —             | 40                  |
| 6. 20Fuhren Dung                        | 100             |                     |
| Kartoffeln                              | 10              | 30                  |
| 7. Gerfte 3 Scheffel, 4 Megen           |                 | 38≢                 |
| 8. Rice                                 | 12              |                     |
| 9-10. Schaafweibe ,                     | 20              |                     |
| • • •                                   | 262             | 200                 |

# XI. Bierfelberige Fruchtwechselwirthschaft mit Stallfutterung.

|    |         |             |         | • | · | •   |   |   |     | Gewinnt.<br>Grabe. | Verliert. Grabe. |
|----|---------|-------------|---------|---|---|-----|---|---|-----|--------------------|------------------|
| 1. | 20 Fuhr | en Dung .   | •       | • | • | •   | : | • | •   | 100                |                  |
|    | Rarti   |             | •       |   |   | • . | • | • | •   | 10                 | 30               |
|    | Gerfte  | 3 Scheffel, | 4 Mejen |   | • | •   | • | • | •   | <b></b>            | 38               |
| 3. | Rice    |             |         | • |   | •   | • |   | •   | 12                 |                  |
| 4. | Rorn    | 3 Scheffel  | •       | • | • | • • | • | • | . • |                    | 45               |
|    |         |             |         |   |   | •   | • |   | •   | 122                | 113              |

# XII. Funffelberige Fruchtwechsel - Wirthschaft mit Stallfutterung Des Rind . Viehes

|            |                    |         |    |   |   |   |   |   | • |   | • |   | Gewinnt<br>Grabe. | Verliert.    |
|------------|--------------------|---------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|--------------|
| I.         | 20 Ruhren Dung     | 4       | •  |   | • | • |   | • |   | • | • |   | 100               |              |
|            | Rartoffeln .       | • . •   |    | • |   |   | • |   | • | • |   | • | 10                | . <b>3</b> 0 |
| 2.         | Gerfte 3 Scheffel  | , 4 Met | en |   | • | • |   | ٠ |   | • | • |   |                   | 38 5         |
|            | Rlee               |         |    | • |   |   |   |   |   | • | , | • | 12                |              |
| <b>J</b> - | Dung, 6Fuhr        | •       | •  |   | • | • |   | • |   |   | • |   | 30                | '-           |
| Δ.         | Rorn, 3 Scheffel   | •       |    |   |   |   |   |   | • | • | • | • |                   | 45           |
| 5.         | Saber, 4 Scheffel, | 3 Meje  | Ħ  |   | • | • |   |   |   | • | • |   | <u> </u>          | 34*          |
|            | •                  |         |    |   |   | _ | • |   | • | • |   | * | 152               | 147          |

# XIII. Sechsfelderige Frudtwechfel . Birthicaft mit Stall- futterung.

|                                 |    |            |     |   |    | -   |    |   |    |    |     | Gewinnt.<br>Grate. | Berliest. Grade. |
|---------------------------------|----|------------|-----|---|----|-----|----|---|----|----|-----|--------------------|------------------|
| I. 20Fahren Dung                | •- |            | •   | • |    | •-  |    | • |    | •  |     | 100                |                  |
| Kartoffeln                      |    | •          |     |   | •  |     | •- |   | •  |    | ••  | 10                 | 30               |
| 2. Gerften, 3 Scheffel, 4 Mcgen |    |            | •   | • |    | •.  |    | • |    | •  |     |                    | 38 -             |
| 3. Klee                         |    | •          | •   |   |    |     |    |   | •- |    | • - | 12                 |                  |
| 4. Rorn, 4 Scheffel, - Mejen    | •. |            | • ` |   |    | •   |    | • |    | •  |     |                    | 45               |
| 5. 8 Fuhren Dung                | •  | <i>:</i> . | •   |   | •  |     |    |   | •- |    | •   | 40                 |                  |
| Erbsen 2 Scheffel .             |    | •          | •   |   |    | •   |    | • |    | •. |     | ío                 | 20               |
| 6. Dabern, 4 Scheffel, 2 Mejen  |    | •.         | ٠.  | , | •. |     | •. |   | ٠  |    | •   | <u> </u>           | 322              |
| -                               |    | _          |     |   |    | • ' |    | • |    | •• | ٠.  | 1724               | 166              |

ueberfiche Birthfchafts Arten in ihrem Berhaltniffe zu einander.

| Nro.       | in      | erb      | auf.    | Bergehrt            | und ver-               |                                |  |  |  |  |  |
|------------|---------|----------|---------|---------------------|------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| ber Wirth. | Jahren. | an Ge    | traibt. | an Dung.<br>Fuhren. | mehret bie Bodenfraft. |                                |  |  |  |  |  |
|            |         | Schffel. | Mejen.  |                     | ļ,                     |                                |  |  |  |  |  |
| 1.         | 9 .     | 8        | 5       | 18 .                | 1                      |                                |  |  |  |  |  |
| П.         | 9       | 14       | 4       | . 24                | 2 1/2                  | auch hier muß bie Ginfaat noch |  |  |  |  |  |
| III.       | 3       | 7        | 1       | 12                  | 4 5                    | als ganger Ertrag bagg ge-     |  |  |  |  |  |
| IV.        | 7       | 5        | 2       | 12                  |                        | rechnet werben.                |  |  |  |  |  |
| V.         | EO      | 10       | L —     | 13                  | 8 1                    | hierunter grune Dungung mit    |  |  |  |  |  |
| VI.        | 12      | 12       |         | 184                 | 26≵                    | Rlee:                          |  |  |  |  |  |
| · VII.     | 10      | 11       | 2       | 16                  | 11                     |                                |  |  |  |  |  |
| VIII.      | 8       | 12.      | . 2     | 26                  | 33 1                   | hierunter grune Dungung mit    |  |  |  |  |  |
| . IX.      | 8       | 16       | 3       | 34.                 | 11                     | Rice.                          |  |  |  |  |  |
| X.         | 10      | 16       | 4       | 40                  | 56±                    | besgleichen.                   |  |  |  |  |  |
| XI.        | 4       | 6        | 4       | 20                  | 18‡                    | besgleichen.                   |  |  |  |  |  |
| XIL        | 5       | 11       | i       | 26                  | 14#                    | besgleichen;                   |  |  |  |  |  |
| XIII.      | ď       | 13       | _       | 28                  | 16                     | besgleichen.                   |  |  |  |  |  |

Mro. L'ift eine armselige Getraibt. Wirthschaft, und wird nur auf fehr großen Gutern getrieben, es fehlt ihr 1) Kraft bes Bobens, 2) hat sie Mangel an Futter, um die Kraft bes Bosbens bens zu erhöhen, bieselbe muß sich auf gute Wiesen stützen, wenn sie bestehen ober sich besten soll.

Nro II. Bant schon überflußig Futter aus fich felbft, ba fie die Brache benutt, und bie haupifache ift Getraibt. Auf großen Gutern bleibt folche immer empfehleuswerit, ba fie 7 Kor-

nerernbten in 9 Jahren liefert.

Nro. III. ist die beste Birthschaft bei kleinen Gutern, wo es an Arbeit gebricht, da salche in 3 Juhren 2 Getraidt. Erndten liefert. Sie bedüngt regelmasig die Brache volltommen, und baut hieben in derselben das nothige Futter. Bon solcheler ift dann sehr leicht in eine frepe Wirthschaft überzugehen, wann sie noch nebenben wenige Wiesen hat.

Nro. IV. V. VI. VII. und VIII. find fur die Biebzucht berechnet, und wo folche fich nicht

zentirt, verberblich.

Nro. IX. ift eine gute Wirthschaft, ba fie in 8 Jahren 5 Kornerndten bringt, und taugt für große Guter, wo Menschenhanbe jur Arbeit ju haben find.

Nro. X. Weniger ergiebig bieran ift diefe Wirthschaftsart, und ift gleichfalls nur fur Viehzucht

und Maftung berechnet.

Nro. XI. Für die geringsten Gilter taugt besonders diese Wirthschaftsart, wo nur wenig Vieh und folches nur jum eigenen Bedarf gehalten wird. Reinen Gewinn wird fie aber nicht in bet Raas, als Nro. III bringen.

Diefe Biribichaftsart wird in bevollerten Gegenben in ber Rabe von Stabten allerbings mit bem bochften Gewinn, als eine Fruchtwechselwirthichaft getrieben, wo bie Biehnugung fic

bann rentirt.

Nro. XII. ift ichon eine weit beffere Birthichaft, da fie icon eine Getraidterndte mehr erzielt, und auf mittelmafig großen Gutern eine ber besten Birthichaftsarten.

Nro. XIII. hat baffelbe Berhalmiß.

Legtere 3 Wirthschaftsarten bauen überflußig Futter, und erzeugen baber weit mehr Dung, als fie bei biefer Wirthschaft nothwendig haben. Diefelben find baber auch in den Stand gesetzt burch ben überflußigen Dung von Zeit zu Zeit eine reiche Erndte im Dandelsgemachsbau vonihren Feldern abzunehmen.

Befonders werden fich ftets legtere 3 Arten empfehlen.

Welche Masse Futter nothwendig ist, um ben zur Kraftersezung nöthigen Dung zu erzeugen, ist bei jedem Wirthschaftsspstem das vorzüglichste Augenmerk. Solches findet der Dekonom wenn er nach der gewählten Wirthschaftsart den Dung-Bedarf berechnet hat. So viel er nun als wahrscheinlichen Ertrag an Futter ausgemittelt hat, läßt sich dann sehr leicht auf die, zur Compumition nothwendige Zahl Vieh ausschlagen, wobey dann eher eine geringere Zahl Vieh, als eine größere anzunehmen ist, da wohl genährtes Vieh mehr und bessere Auzung gewährt, als schlecht genährtes. Zwei Kühe überstüßig gefüttert, geben mehr und bessern Dung, als 3 Stück fümsmerlich ernährt.

## Bierte Abtheilung.

Verhältniß

# Sand = und des Gespannes = Arbeit

i ur

Landwirthschaft überhaupt, und im einzelnen.

# \$. 54. Arbeit bei ber Landwirthschaft.

### Band . Arbeit.

a) benm Dungen.

Ein Mann ladet bes Tags 12 bis 15 Fuhren Dung à 10 Centner, auf Bechselmagen, und breitet ben 13 bis 25 Fuhren auf einem Morgen aufgehauften Dung in einem Tage gleich-maßig aus.

b) benm Saen.

Täglich faet ein Mann, ber schon mehr gesaet hat, 4 bis 6 Tagwerf mit Getralbt, baher ein Tagwerf in 4 Tag. Eben so alle Hulsenfruchte, Ruben, Lein und Hanf, bann in einem Tage 6 bis 7 auch 8 Tagwert mit Rieesaamen, so wie 2 Weibspersonen in einem Tage ein Tagwert mit Rarstoffeln belegen konnen

Beim Saen hat ber Saeman vor allen barauf zu sehen, bag er ben Saamen gleichheitlich wertheilt und baher einen gleichen Schritt, und gleichen Burf halt. Dann find manche Saamen z. B. Waiz, Ruben, Rops, Mohren, Wohn u. s. wiel bunner zu feen, als andere Fruchtarten.

So werben wieder Sommertorn, haber, Lein, hanf, Klee bichter gefaet. Auch find alle Saamen, welche ben Binter über auf dem Felde ju fteben haben, baher ju ihrer Bestodung eisnen gröffern Raum brauchen, bunner ju faen, als bas Sommergetratt, und sonstige Sommer-früchte. Ueberhaupt soll man im frischen Dunger stets bider faen. Auf magern Boden wird immer bunner gefaet, als auf beffern und fettern Boden, sonst fommt auch viel auf die Gute bes Saamens an.

c) benm Pflangen.

Ein Mann bepflangt in gwen Lagen ein Lagwerf land, mit Rraut, Labad, Rarben.

d) benm Bebaden.

In einem Tage behaden 4 Mann ein Sagwert Land mit Futter . und Sandelsgemachfen.

e) Jaten und Ausgrafen.

3mei Beibepersonen jaten in zwei Lagen ein Lagwert land.

f benm Erndten.

Ein Beib ferrigt taglich 10 bis 12 Schock Strobbander, und für ein Lagwerf ju bei- laufig 2 bis britthalb Schock in 2 bis britthalb Stunden.

Eine Frau fann in einem Tage ein halb Tagwerf Getraibt mit ber Sichelichneiben. Ein Mann und eine Beibsperfon fammeln, binden, und laben feldes gleichfalls in ei-

nem Tage.

Dagegen kann ein Mann mit ber Sense in einem Lage 2 -- 2½ Lagwerk Getraibt maben. Bei Hulfen-Aruchten wird ein Mann mit ber Sense nur des Tags 2 Tagwert bezwingen konnen.

Bum Abladen und Ginlegen bes Getraibts braucht ein Mann qu einem Schod anberthalb Stunden, baher er in 3 Stunden vollfommen bie Erndte, von I Lagmerf in ber Scheune einlegen

tann. Das nemliche gilt von allen Bulfenfruchten.

6 Beiber ernbten in einem Tage einen Bubenader, wenn ein Mann folche babet einfahrt. Ginen Krautader leeren zwei Beibspersonen in einem Lag, bas nebmliche gilt von Runfelrüben u. s. w.

Einen erften Schnitt eines Rlecaders troinen, fammeln, binben und laben 6 Berfonen, bas Ablaben nicht berechnet.

Eine Beibsperson rauft in 4 Tagen einen Acter Flachs.

So wie 4 Beibspersonen jum Ausziehen bes hanfs auf ein Lagwerk fur 'einen. Lag ge-

nügen.

Werben bie Kartoffeln ausgeackert, fo raumen 6 Perfonen in einen Lag z Lagwerf. Berben biefelben aber ausgehaft, so brauchen biese 6 Personen 2 volle Tage ju einen Tagwerk. Bum Ausackern selbst ift ein halber Tag hinreichend.

Ein Mann maht bes Lags I Lagwert Wiefe.

g) benm Drefchen.

Seche Drefcher konnen taglich 11 Schof Getraibt brefchen und reinigen.

h) Arbeit benm guttern bes Biebes.

Eine Weibsperson tann in einem Tage fur 10 bis 12 Stud hornvieb, grunes Autter mit ber Sichel schneiben, und nach Sause tragen, und babei ihr übriges Bieh pflegen.

Eine Mannsperson mit Beibulfe einer Beibsperson , tann taglich fur 50 Stud hornbleh

bas nothige grune Autter maben und einbringen.

, Ein Mann fann in einem Lage bis 25 Bund Stroh, langes und furzes untereinander ju heckfel, auf ber gewöhnlichen Bedfelbant ichneiben, und bann, in einer halben Stunde fur 4 Stud horn-Bieh auf einen Lag. Fur 4 Pferde balt man einen Anecht. Fur 6 Dofen einen Rnecht. 20 Stud Rube beforgt eine Magd. Bu 5 bis 600 Schaafen ift ein hirt mit einem hund nothwendig.

S.38.

## 2) Arbeit mit bem Bug Bieb-

## a) Bflugen:

In langen Tagen, vom Mery bis October fann ein Knecht mit 2 Pferben, oder 2 Ochfen: im Bechfel, bes Lags 11 bis 2 Lagwert gut pflugen. Mit ben nemlichen Ochfen aber nur 1 f Mit Ruben nur ein Lagwert. In ben Lagen bes Novembers und Dezembers aber, jebesmal Itel meniger. Es tommt biebei viel auf bie geringere ober größere Beftigfeit bes Bobens an. Ob man tief ober feicht, ober wie tief, ober wie oft, ob man hohe ober fchmale Beete pflugen folle, hierüber laffen fic als allgemeine Regeln festfeten.

In fomeren Boben muß man;

- 1) bobere Beete, unb
- 2) ofter

fo wie in leichten Boben

- 1) nur breite Beete, und
- 2) weniger pflugen.

Das öftere Pfligen wird aber auch bann nothwendig, wann bas Feld fich mit Untraut angesaamt bat.

Bu allen Getralbtarten und Klee barf schon seichter geackert werben, um so tiefer, um so offerer aber zu allen Wurzelgewächsen, bei diesen vertritt manchmal ein mehrmaliges Bearbeiten bes Bodens, die Stelle des Dungs, und solches kommt selbst noch der folgenden Frucht zu staten.

#### Brade Bearbeitung.

Im ichweren Boben muß die Brache wenigstens viermal gepflugt werben, im leichtern Bo-

Am besten werben jedesmal die Getraidtstoppeln noch im herbste gestürzt. Die erfte Fahre wird gerne seicht gemacht, (jede spatere aber tiefer) und bleibt so in rauber Furche den Winter Aber liegen.

Wer aber feine Beit hat, schon im herbste sein Belb zu fturgen, ber pflugt im Juni zum erstenmal, und laft sogleich die Egge folgen, bas anderemal pflugen heist bas 3wiebrachen, ober bie Wendesabre, und geschieht, wenn das Untraut wieder etwas herangewachsen ist, die Fahre selbst wird nur dann tief gemacht, wenn das Sturgen seicht geschehen ist; eben so wird gleich wieder geggt.

Dann folgt bas Muhren in gleicher Liefe, gewöhnlich über Quer bes Felbes. Das legte Pfingen geschieht jur Saat.

Bu tedesmal Pflugen mit 2 Bechfelochfen ober 2 Pferben braucht man & Tags. Die Brache mag nur in großen Getraibtwirthichaften auch bei schweren Boben ben Rugen gewähren, ben man fich von der beffern Bearbeitung des Feldes und beffen Reinhaltung verspricht. In fleinen Wirthichaften, befonders auf leichten Boben aber wird bas Brachhalten wenig Nugen bringen, und ein zwelmäßiger Fruchtwechfel mit dem hochften Bortheil angewendet werden tonnen. Was hier vom Pflugen gefagt ift, gilt auch von weniger ober oftern Eggen.

b) Eggen.

Gin Rnecht mit 2 Pferben übereggt mit aller Aufmerksamseit in einem Tage bis 8 Tagwerk; nur mit Ruben barf man schon itel weniger annehmen.

Aller Saamen wird entweder untergeeggt, ober untergepflügt. Auf ichweren und mittlern Boben wird berfelbe beffer eingeeggt, auf leichten, besonders fandigen Boden aber ift das Unterspflügen des Saamens weit beffer. Auch wird aller groß tornigte Saame, Erbsen, Linfen, Wieden, Rorn, Gerften, Dabern weit beffer untergepflügt, als eingeeggt, aber flein tornigter Saame wird ftets beffer eingeeggt werden. Eben so muß bei schweren Boden ofters geeggt werden, bei leichten Boden aber tann bas oftere Eggen selbst Rachtheil bringen.

c) Kubren

c) Fuhren.

Dungfahren, nehmlich ein Wagen mit 2 Pferben fahrt bis 20 Centner Dung, gewöhnlich bis 18 Centner.

3wei Ochsen fahren 10 bis 15 Centner, und zwei Ruhe bochftens 10 Centner.

Bei Bechselmagen fahrt man bes Lags mit Pferben 6 bis & Fuhren, mit 2 Doffen im Wechfel bis o Fuhren, und mit 2 Ruhen bis 5 Fuhren, je nachdem bie zu bedüngende Grundstade weit ober nabe von ber Dungftatte entfernt liegen.

Erndtefubren.

Ein Ernbte - Wagen mit 2 Pferden ober 2 Ochsen fahrt I bis 14 Schod Getraibt, und ein mit 2 Rühen bespannter Wagen fahrt nicht bis ein Schod. Wan wird baber zur Ernbte eis nes Tagwert Waiz, Korn, immer 3 Ernbtesuhren, und wenn mit Rühen angespannt wird, 4 Fuhren brauchen. Bei einer haber - und Gerstenernbte wird man etwas geringere Fuhren nothe wendig haben.

Die Ernbte von 1. Morgen Kartoffeln, ju 12,000 Pfund fahrt man mit & bis 9 Fuhren, à 2Pferden oder 2Ochsen. Die Ernbte von 1 Lagwert Kraut mit 18 bis 24 Fuhren, eben so von 1 Lagwert Ruben, Runkelruben. Von Flachs und Danf mit 3 bis 4 Fuhren, und bet Ku-

ben Unspann jebesmal ju tel Bubren mehr weg.

Deufubren.

heu und Grumet von I Lagwerf Wiefen führt man mit 2 Pferben ober 2 Ochfen in 3 Fing. ren, und ben burren Rlee von I Lagwerf mit 5 Tuhren weg.

Dit Rube - Anfpann baffelbe Berbaltnig, wie bei ben Ernbtefuhren.

Markt - und Holifuhren.

Auf ein paar Pferbe labet man:

10 bis 12 Scheffel Wais, Rorn, Gerste, Linsen, Erbsen. II — 16 Scheffel Saber. Die Halbschied auf 2 Ochsen ober 4 Rube, wenn es weit geht sonst mehr. In dem nemlichen Berhaltniße ladet man bis 10 Centner Flachs ober Hanf, je nachdem solcher gut zusammengepackt ist. Auf 2 Pferbe ladet man bis 20 Centner Hopfen. Ein Rlaster Buchen, Sichen, Ers len, Fichten, oder Mischholz, fahren auf guten Weg 2 Pferbe ober 4 Ochsen.

#### \$. 50

## Wie viel Dieh auf jeder Wirthschaft ju halten ift

berechnet fich im allgemeinen nach bem angenommenen Sage, bag, so viel Pferbe, als erforberlich find, um in 24 Arbeitstagen die Bestellung ber eigentlichen Getraibtarten im herbste und Fruhjahre zu vollenden, eben so viele, auch im ganzen nur erforberlich sind, 'um samtliche bei einer gewöhnlichen Landwirthschaft in welcher der Getraibtbau' Pauptsache ift, vorkommende Arbeiten in der übrigen Zeit zu bestreiten.

Dach Schnee.

gu 100 Tagwerk gand in ber Dreifelderwirthschaft 2 Pferbe, ober 4.Ochsen. gu 100 - - - - der Fruchtwechselwirthschaft 2 - und 4 - gu 50 - - - - - - - 2 - ober 4 - -

Bei schweren Boben, ober in Geburgs Gegenben, ober bei bebeutender Biebstall - Bulles ... zung wird freilich mehr Anspaun nothwendig seyn, jedoch niemals den Debr Bedarf von 2 Och- fen überfteigen.

#### S. 57.

#### Leiftung:

ber Arbeit eines Befpanns in den Arbeitstagen eines Jahre.

Für Pferde kann man 260 bis 300 Arbeitstage, bagegen für Ochsen 150, höchsteus 180 Tage rechnen.

Rad Schnee.

Jeboch geschehen gewöhnlich mit Ochsen, besonders wenn folche fur ben Winter beschlagen find, jahrlich 200 Tage Arbeit.

#### S. 58.

Roften ber Unterhaltung von Dienftboten bei ber gandwirthschaft

|       |     |          | •          |    |     |      | •     |            |       | ind 1 |              |       |      |            |     |      | Rne      | chte. | Mågt | e. |
|-------|-----|----------|------------|----|-----|------|-------|------------|-------|-------|--------------|-------|------|------------|-----|------|----------|-------|------|----|
| Bei   | 600 | Tagw     | ert        | in | ber | Drei | felbe | r - W      | dirth | schaf | t mi         | it. E | Bial | lfütt      | eru | ng.  | . 1      | 8     | 13   |    |
| . Bei | 400 | -        | _          | -  | -   | -    | ÷     | - :        | -     | ÷     | _            |       | -    | -          | -   | •    | 1        | 2     | 12   |    |
| Bei   | 200 | -        | -          | -  |     | _    | -     |            | -     | -     | <del>-</del> |       | -    | -          | _   |      |          | 6     | 6    |    |
| • • • | 100 |          | -          | -  | -   | _    | -     | <b>-</b> . | -     | -     | _            |       | -    | <b>-</b> . | -   |      | 1.       | 3     | 3    |    |
| Bei   | 200 | Tagn     | erf        | in | ber | Fru  | ditw  | echfel     | ivir  | thich | eft c        | nit   | ©ta  | afül       | ter | ung. | Ì        | 8     | . 8  |    |
| Bei   | 100 | <b>–</b> | j <b>–</b> | -  | -   | -    | _     | -          | _     |       | -            | -     | , -  | _          | ••  | -    |          | 4     | 4    |    |
| Bei   | 50  | -        | .—         | -  | -   | , -  |       |            | -     | -     | -            | -     | _    | -          |     |      | <b>.</b> | 2     | 2    |    |

#### ein Rnecht foftet:

- 1) an Lohn 30, 40, bis 50 ff.
- 2) an Vertöstigung täglich à. 15 fr. jahrlich 91 fl. 15 fr.

#### Eine Dagb foftet:

- 1) au lohn 20, 24 bis 36fl.
- 2) an Verköstigung täglich 12 fr. jährlich = 73 fl.. Taglohner kosten des Tags 24, 30, bis 36 fr.. Taglohn für. Weiber 20, bis 24 fr.

Sewöhnlich erhalten bie Taglohner-Familien etwas land jum Rartoffelban, und jur Lein-Aussaat, dann ihre Wohnung, und mussen dann dem Eigenthumer caglich um 5 fr. Lohn arbeiten, wobei sie aber noch die Kost und Brod erhalten. Besonders vortheilhaft bei großen zusammengesesten Oeconomien ist für den Wirthschafter, wenn er seinen Dienstdoten weniger daaren Lohn dagegen aber von allen zum Verlaufe gebrachten Producten einen gewissen-Theil des Raufpreises überläst. Sewis werden hiebei die Dienstdoten den eigenen Bedarf beschränken, um desto mehr zum Verlauf bringen zu konnen. Eben so ist es gut, wenn man viele Arbeit den Taglohnern in Verding geben kann. Verheurathete Knechte taugen durchaus nicht. Mit Taglohnern arbeiten mussen, sommt um ziel theurer zu stehen, als mit Dienstdoten, da solche schon mit dem Siere nicht dienen wollen und konnen, so wie selbstige Taglohner. Familien immer auch in ihrer Feierzeit vom Eigenthumer ernährt werden mussen.

# Sechste Abtheilung.

# Der Getraidt = Bau.

#### **S**. 59.

#### Ueber Getraibt, Bau

Gefraibt und Rartoffeln, Rartoffeln und Betraibt werben immer bie Elemente ber landwirthichaft bleiben. Bringen folche auch bei ihrem Ertrage, beren Anbauer tein glangenbes Glud, fo gemahren fie boch um fo gemiffer ben rechten, rubigen, gludfeligen Mittelftanb ber Genugfama feit, und verfichern biebei emige Dauer. Deren Unbauer werden in beffen Fortfejung bes Ane baues mit bem Gebrauche und Abfage nie in Berlegenheit gerathen tonnen, fo lange folche vernunftig mit ihren Producten speculiren, und Speculant foll jeder kandwirth senn. Jedem Ergeuger ift erlaubt, und muß ihm rechtlich erlaubt fenn, die erzielten Produfte feines Bleifes, um ben ibm fonvenirenben Breif abgufepen. Die Erzielung bes bochften Preifes fann baber fein Bucher genennt werben, und es mare febr ungerecht, bem aufmertfamen kandwirthe beshalb Bucher Schuld ju geben, weil er fein erbautes Korn um geringen Preif nicht ablaffen will, fo lange nehmlich bie Roth nicht misbraucht wirb, Geminn in bem Berberben Bieler gu fuchen. und auf welche Art ber Landwirth in ber Erzeugung ober Benujung jener ober biefer Getraibtarten foeculiren foll, lebren ibn bie außern Berhalmiffe feiner Birthicaft. mit Bortbeil fein Getraibt verfaufen, balb foldes mit Bortbeil jum Brandweinbrennen, balb jur Biehmaftung vermenden tonnen. Ein Zweig ber Landwirthschaft unterftust Die andern, und im Falle bes Berluftes bei bem einem wird ber Bortheil bei bem andern genugend entschabigen. Bu biefer gegenfeitigen Unterftugung bienen ber Landwirthfchaft bie Erzeugung fo verschiedenartiger

Setraibisorten und Fruchtgattungen in einem Jahre auf berfelben Flache bes Landes, und wenn auch einige berfelben migrathen sollten, so sind die natürlichen Ursachen bieses Misrathens der andern zu ihrem Gedeihen beforderlich. Ein solcher totaler Miswachs, welcher alle jene so verschiedenartige Wirthschafts Gewächse treffen könnte, gehört unter die allerseltensten Erscheinungen. Am wenigsten kann ein solches Unglud den Andauer des Getraibts und der Futergewächse so arg treffen, als jene Erzeuger der Handelsgewächse, welche auf mehrere Jahre Mißerndten erzleiben können, da dergleichen Handelspflanzen nur allein als eine Art des künstlich getriebenen Andaues weit empfindlicher sind. Dagegen sind unsere Getraidtarten in dem Elima, wo sie schon so lange unausgesest angebaut werden, vollkommen einheimisch, und besetzen das ganze Jahr über das Feld in ihrer den verschiedenen Wirthschaftsarten zusagenden Abwechslung.

Die meisten Getraibtarten konnen im Winter und Sommer als eigene, für sich bestehende Frucht gebaut werben. Steht ber Winterbau schlecht, um so bester kam ber Sommerbau ausfallen, und jeden Abgang vollkommen erseten. Wichtig für diese Volge ist daher der Unterschied des Winter und Sommer Getraidtbaues. Die Momente dieses Unterschieds hier aufzusühren, erlaubt der Zwek gegenwärtiger Abhandlung nicht. Ich kann nur allein in Rücksicht auf den Werth der Candwirthschaftlichen Verhältnise, die aus diesem Unterschiede resultirende Folgen des Andauens der einzelnen Fruchsgattungen dahler berühren. Alles Wintergetraidt verlangt mehr Dung, also mehr Kraft des Sodens, weil er mehr zehrt, dagegen reichlichere Erndten giebt. Solches erstreft sich selbst auf den innern Gehalt der Frucht. Da solches längere Zeit auf dem Felde steht, so bestoft es sich besser, und die Wurzel kann mehr Rahrung an sich ziehen, und ist Dadurch in den Stand geset, mehr Halme, (Schossen) aus der Wurzel zu treiben. Dagegen wird aber das Stroh, da es der Witterung trozen muß, rauher sepn, als jenes im Sommerbau erzeuges, und experes besser zum Unterstreuen, letteres mehr zum Kutter verwendet werden mussen

Aber nicht in ber Willsufe bes kandwirths liegt es, sein Getraibt balb als Winter - balb als Sommerfrucht zu verwenden. Dagegen ift in ber Ordnung der Ratur jeder Gritaibtart ihne eigenthunliche Zeit, und Stand angewiesen. Wir haben:

Binter - Baig, Roggen, Dintel, Binter . Gerfte; aber auch:

Sommer- Bais, Roggen, Dintel, Gerfic.

Wie nun folche angebaut werben, und wie fich folche nach biefem Bebaue gegeneinanben verhalten, in folgenden Abfüjen.

## S. 60. Der Waizen.

Der Waisen verlangt nicht allein guten Boben, sondern besonders eine ganz eigene Art Bobens, ben man schon beshalb Waizbaden nennt. Aller hiezu tauglicher Boden muß wenigstens 45 Theile Thon, und 2 Theile Ralch haben. Der zur Production der Pflanze seibst erforderliche humus darf: gleichfalls nicht unter 2 Theile betragen. Jum Waizen taugen daher alle oben beschriebene Bodenarten Nro. 1. 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 11. Besonders nothwendig zum Gedeihen des Waiz aber ist der Thon und etwas Kalch. Ersterer bindet den Boden, und halt dadurch bessen Feuchtigfeit zusammen, lezterer aber erwarmt den durch diese zusammengehaltene Feuchtigskeit, mehr erkalteten Boden. Solcher Boden ist die wesentlichste Bedingung zum Sedeihen des

Waizens, und eigenstunig verschmaht solder selbst bas beste Gartenland. Aba warde zwar allerdings ber Baiz gebaut werden tounen, allein theils wurde solder mehr Stroh geben, theils mehr taube Aehren. Wo man baber solden Boden nicht haben fann, baue man lieber gar keinen Nai, als wenn man burch schlechte Erndten noch das bessere Land verdiebt. Dann muß ber Boden eine tiefe reine Thon, ober Letten Unterlage haben, um hiedurch den sich auf der Oberstäche bessindlichen humus, Besruchtungstheile von Zeit zu Zeit abgeben zu können. Unr von solchen Boden sind genügende Erndten zu erwarten. Und mollte man einen magern Boden noch so fialbungen, und noch so trästig bearbeiten, es wurde doch kein Waiz wachsen, das heißt gut gerathen.

Es giebt 2 hauptarten von Baig, nemlich folchen mit braunen Granen, und folchen ohne Granen mit gelben Kornern. Ersteren heißt' man im gemeinen Leben Schnorrnwaig. Zwischen beeben ist in Rudficht ber Qualität bes Korns fein merklicher Unterschied.

2m reichlichften giebt ber Bais als Winterfrucht. Er wird gebaut entweber in ber bearbeiteten Brache, vber,in ben Rleeftoppeln. Im erftern Salle braucht man bie gewöhnliche Dungung mit 12 Ruhren, im lettern Salle eine halbe folche Dungung. Rach gut bedungten Laback und Weiffraut gerathet ber Wais vorpiglicher, als nach allen anbern Dackfrüchten, als Kartoffeln, Mais, u. f. w. fo wie in ben Rleeftoppeln, wenn folche grun abgemaht worden, und ber Rlee wohl gemertt, gut geftanden ift. Ift ber Rlee nicht gut geftanden, fo muß man bie Dungung vermebren, und barf ichon, nebft ber beffern Dungung amal bie Rieeftoppel gepflugt merben, jeboch ine nerhalb eines Zeitraums von 4 Bochen, bamit bie gefturgte Stoppel etwas vermefen fann. Rach ienen wird jum Baig amal gepflugt, nach biefen aber nur einführig. Der BBaig wird aber gerne nicht fogleich in frifch geachertes Gelb gefaet, fonbern 2 bis 3 Bochen bernach , mo bas Land jup Saat gepflugt worden. Bauet man aber ben Bais als sweite Krucht, fo muß bie vorgebenbe Sackfrucht eine ftartere Dungung\*) bis 20 Fuhren erhalten, und besonders rein vom Unfraut gehalten werben. Der Boben wird bann nur geeggt, und bie Saat hineingelegt. Der Bais. pertragt eine fpatere Ausfaat, als bas Rorn, beshalb fann man ben vielen Binterfaats. Beftele lungen immer bie Baigfaat bis gu legt hinausschieben, und folche noch immer im halben Octor. ber, als jur rechten Beit gefcheben laffen. Jeboch, mer um Dichaelis feinen Bais faet, barf ficherer beffen Bebeiben entgegen feben. Baigen ju faen, bat man Beit bom Auguft, bis bale. ben October. Fur ein Tagmert braucht man nicht gar 2 Mejen, swiften 14 und 2 Degen, je: nachbem ber Boben ift. Den Bait muß man 12 Stunden lang vor ber Saat in alter Diffe jauche, Ralch, Afchen mit etwas Rochfalz vermischt, einwelchen, und fleifig wenden, und jedes Rorn recht bamit überfreuen. Diefes ift ein bewährtes Mittel gegen ben fo haufigen Brand im Maixen. Aber bann barf man folden eingeweichten BBaig nicht in Sachen über Nacht fieben faffen , anfonft berfelbe fchlechter wirb , ale uneingefaltter. Der Game mirb eingeengt. \*\*) Gaen und eggen tann in einen halben Tag füglich gefcheben. Der Baig wird beshalb bunne gefdete meil er fich febr fart beftodt. Gollte fich bei besondere warmer Witterung der Baigen im herbite ober im Fruhjahre übermachsen, so barf man ihn leicht abschröpfen, aber beffer, (bas Abschröpfon bleibt immer ein Bagnif). Schaafe barüber bintreiben, welches aber noch vor bem Rai ich

<sup>\*) 20</sup> Fuhren find eine fehr farte Dangungs

<sup>\*\*)</sup> Auch bei fcweren, gewöhnlich Baigenbobent-

schehen muß. Um bieses in jedem Falle im herbste, wo es noch gefährlicher ift, ju vermeiben, so sa man seinen Baiz lieber etwas spater, und nie vor Michaelis. Im Frühjahre ift es gut, bas Walfeld einmal zu jaten, wozu eine Weibsperson 2 Tag hindringt. Im Anfang bes August auch öfters schon um Jacobi (er steht 46 bis 48 Wochen gerne auf dem Felde) wird berselbe reif.

Eine Weibsperson kann in einem Tage & Tagwerk Bais mit ber Sichel schneiben, und mit einem Manne bes andern Tags wenden, binden und aufladen, also 4 Taglohner nothwendig haben. Man ernbtet 2 bis 22 Schock, und erhalt bas 3. bis 16. Korn.

Bei Waiz verhalten fich die Körner zum Stroh, wie 1 zu 2, ober auf 50 Pfund Körner fommen 100 Pfund Stroh. Der Scheffel Waiz wiegt 300 Pfund. Diese Erndte führen 2 bis 3

Rubren mit 2 Doffen weg. Das Stroh wird jum Unterfreuen verbraucht.

Der Watz ift die ergiebigste Getraidt Frucht, und wenn man ein gutes Waizfeld, weldes an innerer natürlicher Rraft nachhaltig ift, gehörig benuzt, so laffen fich recht leicht 6 bis 8 Scheffel erzielen, dagegen saugt er aber auch bas Land ftarter aus, als jede andere Halmfrucht, und 2 Waizenernbten furz hintereinander murben gegen alle Regeln bes Gertraidthaues anstoffen.

Der Bay fieht im Preife immer um itel bober als Rorn.

#### §. 61.

## Roggen - Korn.

Auf welchem Lande kein Wais wachsen mag, ba gerathet immer Korn, der Boben mag senn, welcher er will. Korn liebt einen leichten Boden, der noch etwas lehm halt. Korn wachst im frischen Dunger, und auch ohne Dunger, natürlich aber, mit verschiedenen Ertrage. In der Drepfelder Wirthschaft kommt das Korn nach der hergerichteten Brache in frischen Dung, manches auch nach gehaltener Brache ohne Dung. Bei der vervollkommten Drepfelder Wirthschaft kommt Korn ins iste Feld, nachdem Erbsen von frischen Dung, grun vom Acer gemaht werden. Eben so in der Fruchtwechselwirthschaft in ben Kleessoppeln. Die Vorfrucht hat einen besondern Einstuß auf das Gedeihen des folgenden Korns. Solches gerathet in der Brache ganz gut, sehr gut aber nach Erbsen, und gut, nach grun gemähten Wicken und Hiesen. In der Fruchtwechselwirthschaft gerathet solches nach Kurroffeln und nach Klee, nach Flachs und hanf aber nicht.

Sewöhnlich wird bann hier zum Noggen, besonders im schweren Boben 2mal gepflügt. Wird aber derselbe in Erbsen, Wicken, hirs und Rleestoppeln gebracht, genügt nur ein einmaliges Pflügen. Ein mehrmaliges Pflügen würde überstüßig seyn. Die gewöhnliche Düngung für I Tagwerf ist in der Brache 12 Juhren Dung, in Stoppeln aber entweder gar keinen Dung, wenn nemlich die Worfrucht schon Dung erhalten, oder, wenn die Kraft des Bodens eine Kornerndte noch erzwingen kann, wo aber solches nicht ist, muß man mit Dung nachhelsen. Rieestoppeln gelten mmer für eine halbe Düngung.

Die rechte Beit zur Roggensaat ift vom August bis Rovember, jeber kandwirth kann sich bieben nach seineer übrigen Arbeit richten, man satt gewöhnlich bis 3 Mezen auf ein Lagwerk. Im schweren Boben muß die Saat bis Ende September geschehen fenn, im leichten Boben aber kann solche, wenn es die Witterung erlaubt, bis zum Rovember geschehen. Es giebt aber Gegenden, besonders auf Gebürgen, wo im Monat August durchaus die Wintersaat, wenn sie gedeihen solle,

for beffellt. fenn muß. Das Korn wird gewöhnlich untergeeggt, auch untergepfligt. Auch baffelbe ju jaten, ift nicht als überflußig zu erkennen, besonders, menn in solchem großes Unfraut wie z. B. Difteln u. f. w. machsen, welche großen Schaden thun. Eine Weibsperson fann solches in einem Tage verrichten.

Im Monat Juli reift bas Korn. Korn steht 42 bis 44 Wochen auf bem Felbe. Gine Weibsperson kann in einem Tage & Lagwerf mit ber Sichel schneiben, und mit einer Mannsperson bes andern Tags binden, und aufladen. Man ernbtet bas zie bis 14te Korn in 2 Schocke. Der Scheffel Korn wiegt 270 Pfund. Korner und Stroh verhalten sich wie 40 ju 100. Eine solche Ernbte führen 3 Fuhren gleichfalls vom Felbe.

Mus Rorn wird auch Branntwein gebrannt, und gwar aus bem Cheffel, 144 Daas.

Das Stroh wird größtentheils jum Unterftreuen furs Bieb gebraucht.

In die Winterfornftoppeln, wenn fie fogleich umgeriffen werben, tonnen auch Ruben ge- fat werben, welche man Stoppelruben beißt-

## **§.** 62.

#### Spell = Dintel.

Der Dinkel machst auf magern Boben, wo auch bas Korn macht, noch besser gedeiht er aber auf Waizenboben. Besoiders häusig wird Dinkel gebaut, in Geburgsgegenden, wo der Boden Ralchartigen Untergrund hat; und gemeiniglich, wo viel Dinkel gebaut wird, da gerathet der Waiz nicht gerne. Dinkel ist nur halbes Gerraidt, baher sein Ertrag nicht so sehr erfreulich ist, boch giebt er, nach Verhaltniß seines Ausbaus entschädigende Erndten. Rückschlich seines Ansbaues kommt er ganz mit jenen des Winterkorns überein, und hat die nemliche Stelle in allen Wirthschaftsarten, baher sich über dessen Anbau nichts besonders sagen lätt. Das nemliche gilt auch von dem Einfluße der Vorfrucht, auf das Gedeihen besselben.

Er wird etwas früher gesaet, als bas Korn, vom August bis Anfangs October, weil er langere Zeit zum Aufgehen bes Saamens braucht, ba solcher mit ben Hulfen gesaet wird. Das ber wird die Halbscheid Saamen mehr ausgesaet, als bem Waiz, und zu I Tagwerk braucht man 3 Mezen. Er bedarf, ba er ebenfalls nicht auf dem besten Lande, besonders wenn er in ber Dreifelberwirthschaft gebaut wird, eines Tags jaten im Frühjahre. Er giebt bas 5 bis 20ste Rorn. Der Schessel wiegt 174 Pfund.

Der Scheffel Dinkel giebt, wenn er aus ben Hulsen geschlagen ift, ? Scheffel, manchmal bie Halbschieb Korner, welche bann bem Waiz gleich find. Der Dinkel verhalt fich jum Strob, wie 50 ju 100.

Die Arbeit beym Ernbten ift blefelbe, wie beym Bais, und 2 Fuhren bringen bie Erubte vom Felbe.

Das Strof wird jum Unterfreuen verbraucht. Saufig baut man Dinkel und Korn untereinander, welche man auch gerne untereinander mahlen laßt, allein dieses Untereinanderbauen verträgt fich nicht gang mit der Relfe beeder Getraidtarten, da das Korn früher reift, baber, wenn man keinen Verlust leiben will, man ben Dinkel vor der rechten Zeitigung schon schneiden muß, welches allerdings auf besten Gute einen nachtheiligen Einfluß außert. Aus dem gesagten

geht hervor, daß ber Anbau bes Dinkels eben nicht zu empfehlen ift, und nur ba ift folder von Rujen, wo man den Waigbau wegen Mangel an tichtigen Boben nicht treiben fann.

Beit feiner Reife ift jene bes Baigens, er ftebt 46 bis 48 Bochen auf bem gelbe.

## §. 63.

### Minter . Gerfie

Die Gerfte ift eine febr ergiebige Frucht, und bei beren Berbrauch ju Bier, nach bem Rorn bie hauptfrucht, in Ruckficht ber größern Ausbehnung ihres Anbaues. Daher wird fich ber sweifache Anbau berfelben als Winter- und Commerfrucht von felbst in ber Wirthschaft empfehlen.

Dieselbe verlangt zu ihrem Anbau nur warme Segend, in Geburgs. Segenden gerathet dieselbe nicht, dann nimmt fie zwar mit Sandboden vorlieb, jedoch muß er viel humus mit Ralchteilen haben, überhaupt solches in Kraft stehen. Bor allem gut gedeiht dieselbe auf leichten Baigenboden, aber nicht minder gut gedeiht sie auf Neubruch von Wiesen und Aengern, wenn die Rasenschwarte entweder abgebrannt, oder mit Ralch zur Verwesung befordert worden. Als Vorsfrucht dient ihr Klee, oder Erbsen, Wiesen, oder sonst eine andere hackfrucht, welche im frischen Dünger gedaut, und zweimal behalt worden, um den Boden vom Untraut um so mehr rein zur Gerstensaat zu erhalten, als in dieser Art Gersten gerne das Untraut überhand nimmt. Ansonst wird der Boden mit einer Pflügung einmal mehr bearbeitet, und dann im September Gerste gestet.

Dan braucht auf ein Tagmert 2 Dejen, welche untergeeggt, ober untergepflugt werben.

Dieselbe steht 38 bis, 40 Mochen auf bem Felbe. Im Juni wird dieselbe mit der Sichel abgeschnitten. Eine Weibsperson schneidet in einem Lage ! Lagwert, und ein Mann und eine Weibsperson binden und laden die Garben. Das Stroh ist größer, als jenes der Sommergerste. Die Körnerfrucht aber hat dasselbe Verhältniß, wie jene des Sommerbaues. Man erndtet von 2 Schock Garben, das 8te dis 20ste Korn. Der Schessel wiegt 250 Pfund. Die ganze Erndte ist in zwei farten Auhren weg zubringen.

Diefe Art Gerfte lagt fich besonders empfehlen, einestheils, weil solche febr reichliche Ernbten liefert, ba befonders ber Gerften eigen ift, daß fie mehr Feuchtigfeit als eine andere Getraibt. Sattung liebt, und folche in ber Beit, wo fie auf bem Felbe steht, die Winter Feuchtigfeit volltommen genießen, und hierdurch einen bessern Buchs machen tann, anderntheils schr

frube reifet, baber fich bie Ernbtegeschafte vertheilen laffen.

#### §. 64. Sommer = 2Bail.

Berlangt ben nemlichen Boden, als Winterwaiz. hat man baber foldes held übrig, und im herbste aus irgend einem Grunde keinen Waiz, ober nicht in erforderlicher Quantitat ausfaen können, so kann man bergleichen Sommerwaiz noch auf bem leeren Theile des Winterfeldes aussaen. Betommt der Baiz noch seine rechte Witterung auf einem guten kräftigen Waizboden, dann hat man allerdings hofnung, von dieser Sommersaat Nutzen zu erwarten. Ansonst aber ist eine Sommerwaiz-Saat immer ein großes Wagniß, und jede andere Getraidtart verspricht ein sicher vers Gedeiben. hiebet kommt auch ausgerordentlich viel auf die Art des Sommer-Waizens an,

bie man aussat, und antet allen Arten ift jene mit Granen die gebeihlichfte, obicon folde nicht gang so gut scheffelt, als die andere Sorte ohne Granen. hierüber lagt fich im allgemeinen nichts sagen, ba jede hierinnen ihre Eigenthumlichkeiten haben kann, welcher diese ober jene Sorte bester anschlägt.

Auf andern Boben, als reichen Thon, foll man feinen Sommer-Bais fden, ba berfelbe bann noch weniger eine genügende Erndte verspricht. Jedoch wird berfelbe bennoch öffers im Commerfelb gebaut, wo man bann nicht bungt, und mit jedem Ertrag vorlieb nimmt, wie solches in kleinen gut unterbaltenen Wirthschaften ofters ber Rall iff.

Derfelbe wird im halben April gesaet, nach 2maligen Pflugen bes Bodens, und frischet gewöhnlicher Dungung.\*) Die Vorfrucht ift dieselbe, als jene bes Winter-Waizens, und nach ber Ernbte soll man sobald als möglich die Stoppeln unterackern, späterhin nochmals pflugen, und über Winters in rauber Furche liegen laffen, im nächsten Jahr entweder brachen, oder im frischen Dung Packfruchte bahin bringen. Der Saame wird, als Berwahrungs. Wittel gegen den Brand, eben so eingebeigt, als der Winter. Waiz.

Auf I Tagwert braucht man 2 Mejen Saamen. Derfelbe zeitiget mit bem Winter-Waiz, manchmal auch einige Tage später. Er steht 20 bis 24 Wochen auf bem Felbe. Im August ernbtet man benselben, und zwar von Tagwert bas ofte bis 18te Rorn, je nachdem die Wisterung günftig ober ungunstig war. Der Scheffel wiegt 280 Pfund. Mit 2 Fuhren wird die ganze Ernbte abgebracht. Zum Schneiben mit der Sichel braucht 1. Weibsperson zwen Tage, und eine Weibsperson und eine Mannsperson zum Sammeln, Binden und Aufladen einen Tag.

Das Strob wird gerne jur Futterung bes Biebes vermenbet.

Der Anbau besselben läßt fich nur bann empfehlen, wann solche Umffande eingetretten find, wie oben beschrieben, übrigens ist auch bas Gewicht bes Sommer-Baizens und Sommer-Korns viel leichter, als jenes bes Wintergetraibts, welches gleichfalls wieder einen Abschlag giebt.

#### g. 65.

## Sommer & Korn.

Solches ift schon eher eine ganz ins Sommerfelb passenbe Frucht. Daffelbe nimmt mit jedem Boben vorlieb, und gedeiht besonders gut auf Gerstenboden, Lehmboben, und wird dah't stells nur im Sommerfelbe gebaut. Solches wird die 2te Frucht im frischen Dunger in der Frucht-wechselwirthschaft, oder in der reinen Brache seyn, und in beeden Fallen reichliche Erndren geben. Aber auch in der vervolltommten Drepfelderwirthschaft als 3te Frucht gedeiht dasselbe noch recht gut, besonders bei erhaltener leichter Dungung. Der Ertrag aber wird sich so ziemlich gegen teel geringer, als das Winterforn sinden lassen.

Es wird im halben April gefdet, 3 Meşen auf Tagwert, und zu Ende Juli reifen. Es steht 15 — 16 Bochen auf dem Felde. Die Ernbte ift wie beym Winterforn. Es erträgt das 3te bis 12te Korn, und gewährt im Gewicht 250 Pfund. Mit 2 starten Fuhren wird die Ernbte abgebracht.

In die Stoppeln konnen nachher Ruben gesaet werben, wenn bas Land noch Kraft hat. Wer Mangel an Strop zu furchten hat, dem ist der Andau des Sommerforns im Sommerfelde besonders zu empfehlen, und allda wird es genügende Erndten geben. Auch dem ist ber

<sup>\*)</sup> Benu man nemtich auf fichern Ertrag rechuen will.

Anbau bes Sommertorns ju empfehlen', ber feinen tauglichen Boben für Gerfte hat, weil bas Rorn mit jeber Bobenart vorlieb nimmt.

S. 66.

#### Sommer . Dintel

Berbalt fich im Anbau, wie ber Sommerwais, boch ift folcher ben weitem nicht fo ergie. big, und felten wird ber gandwirth ju folchem feine Buflucht nehmen, und lieber Sommergerfte sber Rorn jur Saat mablen.

#### \$. 67.

#### Sommer . Gerfte.

Sie verlangt einen murben gut bearbeiteten Boben, ber wie der Waizenboben, alte Kraft hat, Nro. 12. 13. 14. Lehmboben, mit 60 — 70 Theilen Sand, und 30 — 40 Theile Humus. hat ber Boben noch Raldifeile, fo ift es noch beffer. Je ofter ber Boben gur Gerftenfaat bearbeitet werden fann, je gedeihlicher ift folcher für die Gerfte. Gewöhnlich wird amal gepflugt, und zwar, zweimal vor Binters, und einmal im Fruhjahre, wo fogleich jur Saat gepflügt wird.

Serfte faet man gerne auf folche Felber, von benen man im frifchen Dung eine hadfrucht ober in der Dreifelberwirthschaft mit reiner Brache, eine Wintergetraibtfrucht abgenommen. Ungerne ober undfonomisch baut man bieselbe als zie Frucht. Rach einer Sakfrucht gebeiht biefelbe wohl am besten, und je reiner bie hackfrucht bearbeitet worben, je iconer wird bie folgen. be Gerfte steben, ba bie Gerfte nicht allein fetten, sonbern auch vorzüglich einen murben reinen

Boben berlangt.

Das Gerstenfeld heißt man auch gewöhnlich bas Sommerfelb. Wird bie Gerfte 'in reiner Brache gebaut, fa bute man fich, die Stoppeln mit Ruben angufden, auf welche im nachften Jahre Gerften folgen foll, felbst gebungt, schaben fie ber Gerfte bebeutenb. Im frifchen Dung, auf mageres Land, ober auf Baigboben Gerfte ju fden, ift niemals ju rathen, ba folche gerne nachwuchfig wirb. Man fiet Gerfte, je nachdem man im Fruhjahre bie Witterung bagu bat. Es tann bald bie fruhe Saat, bald auch die fpate Saat, auch alle beebe anschlagen, je nachdem fie nemlich feuchtwarme Bitterung ju ihrem Bachsthum bat.

Deshatb hat man mit ber Saat von ber Salfte Merz bis halben Junt Beit-Die Bil

terung muß hier einzig bie frube ober fpate Saat bestimmen.

Die beste Sorte Gerfte ift unfere zweizeiligte fleine Sommergerfte. Ebe man aber faet, so suche man den Saamen von allen Unfraut zu reinigen, einen unreinen Acter verträgt die Gerfte am wenigften. Man faet 2 Degen. Go ftehet bie Gerfte 10 bis 14 Bochen. Im Auguft wird fie bann gefchnitten. Eine Beibsperson schneibet mit ber Sichel in einem Tage & Lagwerf, und noch eine Gehulfin und eine Mannsperson binden folche, und laben fie auf ben Erndremagen. Man ernbtet vom Tagwert bas ote bis 24te Rorn. Der Scheffel wiegt 240 Pfund. Rorner verhalten' fich jum Strob wie 60 ju 100. Die Gerfte iff unter allem Commergetraibt das ergiebigke, daber fich ihr Anbau schon von felbst empfiehlt. Solche wird vorzuglich jum



Dierbrauen gebraucht, bas Stroh aber wird bem Bieh verfattert. So wie Bais und Korn untereinander zu Brod gemahlen werden, und das beste Brod geben, eben so geben Korn und Gerfte, und zwar zweidrittel Korn und ein Drittel Gerste, ein sehr gesundes, gutes, wirthschaftliches Brod für Haushaltungen auf dem Lande. Korn und Wicken untereinander aber nach nemlichen Berhältnis ist die geringste Art. In die Gerste wird in der ordentlichen Fruchtwechselwirthschaft Klee gesäet, daber das Gerstenfeld in einem Jahre amal benutzt wird, welches uoch mehr deren Andau empfiehlt.

5. 68.

## Daber

wächst auf sandigem Lehm, und lehmigen Sandboben Mro. 14. 15. 16. sogenannten Saberboben. Haber ift eine vortreffliche Frucht, die in jede Wirthschaftsart gut past. Immer wird berselbe ins Sommerfeld gebracht, und manchmal demselben Felbe mehrere Jaber Erndten hinterseinander abgenommen, ohne nur einmal demselben mit Dung zu Hulfe zu kommen. So lange man nur noch ein Stud Land zu benutzen weis, sann man es mit Haber benutzen, und berselbe zieht dann dasselbe immer noch nicht so sehn aus, als jede andere Getraidtsrucht. Haber bleibt dasher immer diejenige Halmfrucht, die am öftesten auf ein Stud Land gebracht werden harf. Auf behafte Früchte, besonders auf Rartossel gerathet berselbe noch recht gut. Rach Waiz und Korn gerathet der Haber besser besser, als nach Gerste. In der Fruchtwechselwirthschaft wird der Haber wohl. am vortheilhastessen im 5ten Jahre nach Wintersrucht gebracht werden können.

Fur bas Gebeihen bes Sabers ift es nothwenbig, fcon im herbfte bas Felb jur Saberfaat bergurichten, und folches amal ju pflugen, und im Rrubiahre wird bann fogleich bierauf gefaet, und ber Saame eingeeggt. Es erleichtert ben großen Wirthichaften, wo viel Saber in bas Commerfeld gebracht werden muß, bann im Frubjahre Die übrige Aderbestellung febr, ba im Derbfie noch bas lettemal jum haber im November gepflugt werben fann. Wird aber ber haber in bie Rleefioppel gefact, fo ift bas Sturgen berfelben icon genug, und bann wirb ber Saber einführig bestellt. Die Saezeit ift im halben Meri, bis Enbe April. Bur Aussaat auf ein Lagwert braucht man 3 Deten. Wenn auf fraftigen Boben gefdet wirb, bann ift bas bunne Gaen bes habers besonders ju empfehlen. Der haber fieht bis ju feiner Zeitigung 16 bis 18 200. chen auf bem Kelbe, und geftiget Enbe Augusts und im September. Gine Beibeperson ichneibet in einem Lage & Lagwert haber, und eine andere Weibs . und Mannsperfon frofnen, binben, und laben folden. Man ernbtet vom Lagwert bas 4te bis 18te Rorn. Der Scheffel wiegt 154 Pfund. Der haber verhalt fich sum Strob wie 60 ju 100. Mit zwei Fuhren raumt man 1. Tagmert Saberland. Der Saber wird ins Bieb verfuttert, fo wie auch bas Strob. Auf Saber folgen behafte Kruchte ober Brache. Uebrigens ift ber Saberbau feber Birthichaft ju em. pfehlen, ba einestheils beffen Anbau wenig Arbeit fostet, und anberntheils berfelbe ben Boben meniger ausfaugt, als alle andere Getraibifruchte. Dur bas bofe hat er, bag er ben Boben fo verwilbert, baber man nach bemfelben entweder behafte Fruchte, ober Brache bringen muß.

## Erbsen.

Erbfen verlangen gwar einen Maighoben, nehmen aber auch mit Gerstenboben gweiter Rlaffe vorlieb. Gemeiniglich werben dieselben im frischen Dung, in der verpolltommten Drepfelber- wirthschaft, oder in der Fruchtwechselwirthschaft im ersten Jahre statt behatter Früchte gebauet. Erbsen verlangen, wenn sie gerathen sollen viele alte Kraft im Boben, liefern aber dagegen reische Ernbren, und dann gerathen dieselben nach Kartoffeln und behatten Früchten am besten. Wersben dieselben in frischen Dung gebaut, so hat die Borfrucht weniger Einfluß auf ihr Gedethen.

Das Kelb braucht im Frühjahre nur einmal tuchtig gepflügt zu werben, bann fann sogleich die Saat eingelegt werben. Diefelben werden am beften untergeactert, mit bem Gineggen geht bem Saamen ju viel Berluft ju, ba bie Bogel bann bemfelben, wenn fie unbebette Erbfen entbefen , fehr nachfiellen , und felbft folde noch aus ber Erbe boblen , welche fcon gefeimt ha-Man fdet 2 Megen auf ein Lagwert. Die rechte Saatzeit ift Ente Merg, bis halben April, und die Beit beren Reife Ende August ober Anfang Septembers. Sie siehen somit 16 - 20 Bochen auf bem Felbe. Eine Weibsperson schneibet in einem Lage & Lagwert, und noch 2 Perfonen binden und laden solche. Man erndtet das ote bis 18te Korn. Der Scheffel wiegt 300 Dit 2 gubren fahrt man bie Ernote vom Belbe. Die Erbfen find an Gebalt immer bem Baig gleich, und halten auch gemeiniglich gleichen Preif. Das Stroh glebt ein gutes Biebe futter fur ben Winter. Die Erbfenftoppeln foll man, man mag auf diefelben baun ein Gewächs Bringen, welches man will, fogleich umfturzen, es hat folches für die folgende Kruckt feinen guten Nupen. Es giebt mehrere Sorten Erbsen, jebach feine gebeiht so ficher, als unsere gewöhnliche Gorte kleine Erbse, baber es beffer ift, folche noch beizubehalten , bis eine andere Sorte mehr acclimatisirt wird.

Der Erbsenbau ift fehr vortheilhaft und so einträglich als ber Waisbau, und was befonders berd benselben empfiehlt, ist, daß er das land weniger auszieht, als selbst haber. Wer daher auch die reine Orchfelderwirchschaft treibt, der thut besser, immer mit Erbsen im frischen Dung anzussungen, und lieber im 3ten Jahre dem Felde noch eine leichte Dungung zu geben.

S. 70. Linsen

athalten ben nemlichen Boben, und die nemliche Zurichtung besselben, als Erhsen.

Auch beebe Sewächse kommen in ihrer Kultur miteinander vollkommen überein. Es bleibt kei beren Andau weiter nichts zu erinnern, als die Erträgnisse. Ein Tagwerf erträgt das ster bis Iste Korn Linsen. Wenn nicht die Witterung recht gunstig ist, so gerathen solche nicht am besten, deshalb man einen geringern Ertrag derselben annehmen darf, als bei Erbsen, welche weit kesser und öfter gedeihen. Ein Scheffel Linsen wiegt 300 Pfund. Mit 2 fleinen Fuhren wird die ganze Erndre abgedracht. Linsen werden im grosen nicht gebaut, da dieselben nicht überall gesucht sind. Im Werthe stehen sie zwar immer den Erbsen und den Hirsen gleich, aber an Absat hiezur fann est manchmal kark sehlen. Das Linsenstroß giebt dagegen ein besseres Kutter surs Lich



fin Minter als felbft Erbfenftrof. Wer bafer weiß, wo er feine Ernbte abfegen foll, ber bane Linfen, wer aber folches juvor nicht erwogen hat, laffe es auf bas ungewiffe nicht anfommen; so viel barf schon ein jeder bauen, als er für fein Daushalten braucht, ba biefelben ein gesundes träftiges Effen geben.

#### \$.71. W i c e n

nehmen mit leichten Felbe gerne vorlieb, lehmiger Sanbboben Nro. 16. Der Goben wird nut einemal im Frühjahre gepflügt\*), und dann eine gewöhnliche Dungung untergeadert, und hierauf sogleich im April der Saame eingeeggt Man braucht 2 Depen zur Aussaat. Bis zum September reifen dieselben, nachdem sie 20 — 22 Wochen das Feld inne gehabt haben. Gine Weibsperson schneibet in einem Tage & Tagwert Wicken, und eine Manns und eine Weibsperson sammeln, binden und laden dieselben.

Man ernbtet, je nachdem man auf gut gedüngten Boben, ober ichlechteres land seine Ausfaat gemacht hat, bas ote bis i 8te Rorn. Die Mete wiegt 48 Pfund. Man bringt bie Ernbte mit 2 Juhren vom Jelbe. In geringern haushaltungen werben Wicken unter Brod gemahlen, ansoust man bieselben nur als ein sehr gutes Biehmast. Futter in ber Wirthschaft verwen-

Det. Das Strob giebt ein vorzugliches Winterfutter fur bas Bieb.

Der Wickenbau rentirt fich als Kornerbau schlecht. Nur bann ift solcher zu empfehlen, wenn man bas Viehmaffutter als solches in eigener Biehzucht gut verwenden kann. Aber übris gens bleibt beren Anbau immer wirthschaftlich, ba man besonders in großen Wirthschaften manches Stuck Land nicht besser benugen kann, als mir Wicken. Dieselben konnen schon, wenn fis nicht gut stehen, grun abgemähr; und als ein vortressliches Futter zur rechten Zeit verwendet werden. Es ist baber bei diesen letzen Verhaltnis der Wickenbau, wo es die Wirthschaftsverhaltswisse erlauben, immer zu empfehlen.

#### Sizz. Bohnen

Wenn man Sohnen im frischen Dung auf Gerstenfelb zier Rlasse Ars. 13. bauen will, shift man vor Minterseinmal, und im Fruhjahre bas anderemal dazu pflugen, ben Dung unteradern, und legt bann immer einen Fuß vom andern seine Bohnen, 2 Bohnen neben einander. Man kann aber auch recht gut Bohnen in ungedüngten Boden bauen, sie machen immer unter allen Haffruche ten die beste Ernbte. Man nehme meistentheils Zwergbohnen, und hiezu entweder weiße oder gelbe Sorte, weiße Perl. oder gelbe Hornblein Kernbohnen. Dazwischen legt man einzelne sich rankende Bohnen, als die weiße Schwerdt. die braune Kapilche. oder Fruerbohne, jedoch sols weit genug von einander, daß sie sich nicht beschatten können. Die rechte Zeit der Saat ist der Monat Mai. Man braucht 2 Wehen Saambahnen.

Diefelben muffen 2mal behaft, und die rankenden Bohnen gestiefelt werden. Bum Caen und behafen brauchet man 9 Tag Arbeit. Im September reifen dieselben, nachdem fie 16 bis 18 Wochen auf dem Felbe gestanden. Man reift sie sammt den Wurzeln aus, und 3 Weibsper-

<sup>\*)</sup> Beffer im Berbfte juvor fcon einmali-

fonen branchen zum Ausreiffen, Sammeln und Auflaben einen Sag. Man ernbiet bas gie bis bit bern, ber Scheffel wiegt 320 Pfunb.

Auf Bohnen wächst vorzüglicher Baig. Der Bohnenbau ift allerbings bem Landwirthe zu empfehlen, ber auf Biehmast fein Augenmerk mit richtet. Dieselben masten schneller, als jede andere Frucht, und da sie sehr ergiebig sind, so sollten sie in keiner Wirthschaft kehlen. Sie sind den Erbsen und Witen vorzuziehen, wenn man sonst Futterftroh hat. Das Bohnenstroh taugt dem Bieh als besteres Futter, als Gerstenstroh, jedoch wird solches geschnitten, mit Den und Gerstenskroh am besten verfüttert.

#### 5.73.

#### Saubohnen, vicia, Pferbebohnen.

Boben und Rultur die nemliche, wie bei den Bohnen. Man saet solche schon im Februar, und beshalb so bald, damit sie noch vor Juni in die Bluthe kommen. Es wird nicht immer hies gedüngt, und boch darf man eine sehr reichliche Erndte erwarten, wenn nur der Boben nicht schon ju sehr ausgezehrt war. Am vortheilhaftesten werden aber dieselben als eine Vorfrucht im frischen Dünger gehaut. Das Jäten und Behaken berselben ist eine Hauptsache zu beren Sedeiben. Als Saamen braucht man 2 Megen, da sie dunne gesaet werden, wann sie Körner tragen sollen. Baut man solche aber nur des grünen Futters halber, so darf man 3 — 4 Megen saen sollen. Baut man solche aber nur des grünen Futters halber, so darf man 3 — 4 Megen sach, welche dann untergeeggt werden. Im September werden dieselben zeitig und man läst solche nicht allzureif werden, da sie im Stroh ganz leicht nachreisen, deshalb man sie bei gutem Wetter 3 — 4 Tage auf dem Felde liegen läßt. Dieselben werden mit der Wurzel ausgezogen. Zum Ausreißen, Troknen und Binden und Ausladen sind 3 Personen erforderlich. Man erndtet das Ite bis 24te Korn. Der Schessel wiegt 366 Pfund.

An Nahrhaftigteit enthalten fie 75 proc. und werden vorzüglich zur Maftung verwendet, aber auch ein gutes Pferdefutter geben dieselben, welches mehr Nahrung giebt, als Haber. Das Stroh wird am besten zum Unterstreuen des Viehes verwendet. Zwei Fuhren bringen die Ernbte vom Felde. Auf solche Bohnen gedeiht der Waiz vortrefflich; aber die Gerste schlägt um ein merkliches zurück.

Der Anbau berfelben ift gleichfalls allen jenen Landwirthen zu empfehlen, die fich auf Biehmaftung legen, ba fie ber Maftung an Bohnen bem innern Gehalt nach ganz gleich find, und ficherer gerathen als Bohnen.

#### **S.** 74.

#### Die zwepjährige Bide, Rarbonner - Wide.

Daben die nemliche Kultur als die Pferdebohnen, taugen aber weit beffer, als grunes Hutter, da sie in Rornern offers migrathen. Die Marbonnerwicke wird gegen 4 Schub hoch und macht ein flartes Gewächs, und verlangt frischen Dung.

## Buchwaiten, Seibekorn.

Derfelbe verlangt einen mittlern Boben, und gebeiht vorzüglich nach behackten gebungten Früchten als zweite Frucht, überhaupt im Sommerfeld, bei etwas feuchten Boben. Das Land muß im Frühjahre zweimal, ober im herbste einmal schen gepflügt worden sepn, da diese Frucht ein sehr murbes Land erfordert. Man satt benselben recht bunne, bester im Ansange Juni, da er sehr empfindlich gegen Froste ift, und braucht für ein Lagwert if Megen Saamen, derselbewird eingeeggt. Späterhin muß er einmal gejätet werden, welches eine Weibsperson in einem Lage verrichten kann. Im October zeitiget derselbe, nachdem er 14 bis 16 Wochen auf dem Felde gestanden, und wird mit der Sichel abgeschnitten. Eine Weibsperson braucht hiezu einen halben Tag, so wie ein Mann und eine Weibsperson zu bessen Aufsammlung, Sinden und Aussachen einen Lag brauchen.

Man ernbtet bas bie bis Ibie Korn, je nachbem Anfangs nach ber Saat ber Voben Feuchtigkeit genug hatte. Spaterhin schadet Trokne bemfelben nicht mehr. Der Scheffel wiegt 210
Pfund. Eine solche Ernbte kann mit einer Fuhre abgebracht werben. Das bessere Deibekorn
bient zur Speise für Menschen, ber Abgang an schlechten Mehl wird zur Mast bes SchweinViehes verwendet. Das Stroh ist schlecht, und bient einzig zum Unterstreuen für das Vieh. Gewinn hat man ben besselb fann man sie recht leicht vor der Brache, ober besser im Sommerfelde:
mitnehmen.

## S. 76. Der Sirse

verlangt einen fanbigen Lehmboben, Gerstenboben 2ter Art 14: nimmt aber auch mit vollsommenen Sanbboben Rro. 16. vorlieb, wenn nur berfelbe noch fraftig und fett ift. Sehr gut ift es, wenn man einen tief liegenden Acker hieju verwenden kann, der dem Winde nicht so sehr ausgefest ist.

Im Herbste wird das zum hirsbau auserwählte kand zweimal geackert, und so in rauher Furche den Winter über liegen gelassen. Im Frühjahre wird noch einmal geackert, und einmal geeggt, damit die Ackerkrumme recht sehr milde und klar wird. Uebrigens ist es gut, wenn der Boden locker und masig feucht ist. Im frischen Dung wird kein hirse gesäet, daher derselbe nur nach hackfrüchten, oder in die Rieestoppeln, überhaupt ins Sommerfeld gesäet wird. Die rechte Saatzeit ist der Monat Mai. Weißer oder gelber hirse, es ist in deren Erträgnissen geringer Unterschied, wird ganz dunne ausgesäet. Auf ein Lagwerk braucht man 10 Maas, da sich derselbe im guten kande starck bestaudet. Solcher wird gut untergeeggt. Nach 4—6 Wochen muß er gejätet werden. Ist das kand mit Unkraut stark besämmt, so muß er zweimal gejätet werden.

Zwei Weibspersonen verrichten bas Jaten in 6 Tagen. Der hird sieht 14 bis 16 Wochen: auf bem Felbe, und wird gemeiniglich Anfang Septembers reif. Eine Frau schneibet mit ber Siechel in zwei und einen halben Tage ein Tagwert hird. Wenn troten Wetter und Sonnenschein: ift, fo barf er icon nach 24 Stunden gebunden, und noch eingefahren werben. Ein Mann binbet und labet in einem Lage bie Ernbte ju 11 School.

Diefe Ernbte tann füglich in einem Morgen von S Drefchern gebrofchen, und noch gereinisget werben.

Der Ertrag ift gewöhnlich 20 bis 60 faltig. Die Depe wiegt 46 Pfund.

Der auf ber Muble gereinigte hirs wiegt bie Depe 50 Pfund. Die hirs - Kleien ift febr schlecht, und taugt hochstens für Schweine. Die gange Ernbte tann mit einer Juhr vom Felbe gebracht-werden. Das Strob ift gleichfalls sehr schlecht, und taugt nur jum Unterstreuen bes Biebes.

Der hiesbau empfiehlt sich nur in kleinen Wirthschaften, da im Großen ein hoher Gewinn nicht erzielt werden durfte, auch bessen Anbau von Witterung und Klima zu farck abhängig if, und erst ber voriheilhafte Absas von guten Speculationen abhängt. Wanchmal gilt bei ber Erndte der Megen hirs 5—6 fl. wenn aber spätere Nachfrage darnach ist, kann er leicht das Isache gelten.

#### \$.77.

### Mais, turkischer Wais

Derfelbe forbet einen fraftvollen, mehr leichten als schweren Boben, Gerstenboben Ister Masse Rro. 12. Er wird in der Brache auch im frischen Dung gebaut. Eine Borfrucht wielt beshalb auf ihn gar nicht. Derselbe muß mehr Dung erhalten, als jede andere behatte Frucht und sieht hierinnen dem Beistraut jur Seite. Im Derbste wird bas land hiezu einmal tief umgepflugt, im Frühjahre noch einmal, und dann geeggt. Am besten werden zum Maisban hoch gewölbte Beete gepflugt. Er wird um Georgi in Mitte bes April gesteckt. Eine Person legt 3 bis 4 Körner übereinander in die Erde, 2 bis 3 Schuh auseinander, in Quinkung. In einem Lage besteckt sie auf solche Art ein Lagwerk. Die Saamenkörnen werden I bis 2 Foll tief in die Erde gelegt.

Wann er handhoch herangewachsen, wirb er jum erftenmal behackt, bann fpater noch ein bis zweimal. Zwischen ben Pftanzen werben noch Bohnen und allerley Gemäß gebaut, welches fich recht gut verträgt, bann muß aber um so beffer ber Boben gebungt und bearbeitet werben.

Wenn bie haare an ben Fruchtsolben anfangen welf zu werben, so pflegt man biese Bluthenwimpel abzuschneiben. Jedoch ist solches zu umerlassen auch keine Sunde. Um Michaes lis fangt die Erndte an. Bis 24 Wochen muß der Mais auf dem Felde stehen. Die Maispflauzen werden mit der Sichel abgeschnitten, und auf Wagen nach haus geschaft, wo dann die Rolden ausgebrochen, und die Blätterhullen abgerissen werden. Die ausgebrochenen Kolden legt man zum Troinen an die Luft, die Stengel aber werden hingestellt, oder gelegt, um durre zu werden. Der Saame in den Rolden wird mit der Hand ausgebrochen, und auf dem Boden dunne ausgesschüttet, damit er sich nicht erhige. Das Ausbrechen der Körner geschieht des Abends vom Sessinde, wenn solches zu hause nichts anders zu thun weiß. Als Saamen braucht man dis 2 Meten auch viel weniger, je nachdem man ihn die oder verzogen sich wünscht, um dazwischen andere Gewächse zu hauen. Zum Behachen braucht ein Mann 3 Tage Arbeit. Zum Erndten ein Mann und ein Weib einen Tag. Zum Abnehmen der Rolden eine Weibsperson einen Tag. Zum Aus-

nen der Kolben 4 Personen einen Tag. Man ernbtet bas 10te bis 36ffe Korn. Ein Scheffel wiegt 220 Pfund. Drey bis vier Ruhren braucht man, die Ernbte eines Tagwerts wegzubringen.

Die Körner werben einzig zur Maftung befonders ber Schweine und des Federviches versbraucht. Das Stroh wird untergestreut. Uebrigens ist dessen Anhau nicht sehr zu empfchlen, da er einestheils das Feld ausserordentlich aussaugt, bagegen aber wenig Rupen bringt, und boch sehr viel Arbeit und Dung verlangt. Sein Mehl ist geringer als Gersten Wehl, und verhalt sich nach bessen Qualität wie 5 zu 7. Auch leidet derselbe sehr start von späten Frosten im Frühmigher und durch einen Frost kann die ganze Ernde vernichtet werden.

Was man an andern Gemugen unter bemfelben baut, ift oft mehr werth, als der Rais

felbft. Dan braut auch Bier aus ben Rornern.

Als Feberviehmaft befonders zur Mastung der Ganse ist der Mais unabertrefflich. Aus ben Stengeln des Maises wird auch Budersprup bereitet, welcher besser ist, als jener aus Rum

felruben, auch weit weniger fostbar ju fteben fommt.

Es giebt 2 hauptarten bes Maifes, ben großen und ben fleinen, und beebe haben wies ber verschiedene Farben. Im Ertrage sowohl als ihrem innern Gehalte find beebe einander gang gleich, da der große großere Rolben, der fleinere aber nur fleine aber um so haufigere Rolben trägt.

Die abgelefenen Rolben fommen in bie Dungftatte.

#### **5.** 78.

#### Fremde Betraibt . Sorten.

Bolgende Getraibtforten habe ich felbsten ausgebaut, und tann baber nach ben in mehrern Jahren hierüber angestellten Bersuchen als Resultat bewähren:

#### Baijarten.

Sommerfrucht.

Englischer Sedenwais, Hedge wheat, mit großen und ichweren Rornern, ohne Granen, tragt nicht reichlicher, als ber unfrige, und ift bem Difrathen febr unterworfen. Sommerfrucht.

Batg aus Montauban, ift felbft bem außern nach unferm Baig gang abulich, jes boch gerathet berfelbe überaus gut.

Binterfrucht.

Bais aus Sarbinien, mit fart, gang weiß begranten Achren, eine icone Bais genart, liefert große Korner, und ift um tel ergiebiger als unfer Bais, gibt Mittelftrob, gerabthet auch als Commerfrucht febr gut.

Commer. und Binterfrucht.

Bais aus Tunis bat ftart braun begrante Aehren, und wachft in nemlicher Erglebigfeit als der vorige, fieht aber unscheinlich auf dem Felde. Sommerfrucht.

Bais aus Sibirien verbient vor allen ben Anbau ben uns, ba berfelbe lange ftare te Aehren treibt, mit rothbraunen Granen, er giebt ein 4tel an Kornern mehr, als ber unfrige, Stroh aber weniger.

Sommerfrucht.

Wais mit rothen Granen. Wais aus Tunis, befondere Art, bat 4digte Achren, und trägt febr große Körner, jedoch ift solche nicht febr ergiebig.

Sommerfrucht.

Triticum criftatum, wachft febr gut, ift febr ergiebig, und verbient überall ausgebaut zu werben, er tragt beffer, als unfer Binterwais.

Bais aus ber Infel Candia wachft febr gut, und schesseller eichlich, verbient angebaut ju werben. Die Aehren haben feine Granen, und machen eine schone und runde Frucht. Die Korner find rund und turg. Die Bogel thun bemselben viel Schaden, und freffen ihn schon ab, ehe er zeitig wirb.

Triticum compositum, mit gang furgen Granen, zzeiligter Achre.

Triticum Bauhini lagasca, mit febr langen Granen, gang weißer, gebrang. ter, zweizeiligter Aehre.

Triticum polonicum, mit einer platten, einen Boll breiten, zweizeiligten Aehre febr ergiebig, und die ichonfte Frucht.

Triticum prunosum, febr ichmafer, aber bis 8 300 langer Aehre, mit fleinen Rornern, mehr fpelgartig, und mit Gerften Granen.

Triticum Zea Hoffmanni, mit & Ellen langer Aehre, ohne Granen, die Roswer febr weit auseinander, auf bunnen halmen, gang gradartig, nicht ergiebig.

Triticum Cien fugeli, mit fleinen feinen Granen, pyramibenformiger Aehre, Heinen Rorners.

Aegnptischer Doppelmais, mit schwarz braunen Granen, vieredigter, turger, aber bider Aehre.

Bai; au's Rorfu, mit fart begranter, gruner, vieredigter Achre.

Habe ich sammtlich als Sommergetraibtfruchte gebaut. Im großen mögten aber bie metfen nicht fo ergiebig ausfallen, als unser gewöhnlicher Winterwaiz. Uebrigens sind aber biese Waizarten samtlich sehr eble Fruchte, und haben samtlich bessern innern Gehalt, als unsere einheimischen Arten.

Das Stroh aber ift weit geringer.

#### Dintel.

Commerfrucht.

Aegyptischer Reisbinkel ift bie ichonfte Getraibtart, bie ich fennen gelernt habe.

Er trägt eine 2 bis 4jolllange, ganz weiße Achre, mit 2 Reihen Rispen, jebe Rispe enthält 2 Körner, eine Aehre, auf jeder Seite bis 15 Nispen, welche sehr große Körner enthalten. Die Rispen sind start begrant. Der Halm ist sehr start, und maiestätisch prangt auf bemselben bie herrliche, schneeweiße Aehre. Diese Art Dinkel gerathet sehr gut, und verlangt einen Serskenboden, zeitiget aber im September. Dieses vortreffliche Gewächs verdiente den ersten Stand im Sommerseld.

#### Roggenarten.

Staubenroggen aus Tunis, Wallachischer Stautenroggen, Norweger Staubenforn.

find brei fehr vortheilhafte Getraibsorten; folche find zwar an Rorner und Stroh nicht ergiebiger, als unfere einheimische Sattung Korn, dagegen aber find die Rorner größer, und die Pflanzen selbft ftets fraftiger.

Eune fer Roggen aber, mit feinen & Ellen langer, ein Boll bider Aehre, langen Granen, liefert ein Korn, welches 3 Korner unfers einheimischen Roggens aufwiegt. Solches ift eine ber schönsten Art Setraibt, die man nur finden kann, nur will sich solche nicht an das Kimma gewöhnen. Alle diese Arten Roggen habe ich als Sommerfrucht gebaut. Eine gang neue Art

Winterroggen, mit vierzeiligter Achre gewährt alles, was man fich volltommenes im Getraibtbau nur wunschen fann. Sie machte tel Ellen lange Aehren auf 6 Schuh hoben Halemen, und jebe Aehre hatte 4 Zeilen Körner. Die Pflanzen waren sehr flart bestockt, und trugen viele halmen.

#### Berften forten.

Die Geiligte natte himmelogerfie, die ergiebigste Gerstenart, die auch sehr gut fortfommt, manche Achre hatte 58 Morner, so groß als Waiz, welche von braun rother Farbe waren.

Die Szeiligte Winterbarengerfte fieht ber erftern gang abnlich, nur legtere bat fast noch eins mal fo ftarte Rorner.

Die Szeiligte schwarze Gerfte ift von legterer taum zu unterscheiben, und bat bie nemliden Eigenschaften, wie die vorgehenden.

Alle brei habe ich als Sommerfrucht erbaut, und jede verbient angebaut ju werben. Schon hat man die erstere Art im großen versucht. Die Brauer nehmen nicht gerne von der Geiligsten Gerste, und unserer genochnlichen Serste zum brauen untereinander. Denn unsere Gerste, und jene 3 Arten sehen sich einander gar nicht gleich, überhaupt glaubt man gar nicht, daß diese 3 Arten Gerstenarten sind, so verschieden sind die Körner von einander.

Die große zweizeiligte natte himmelsgerfte bat gang bas nemliche Korn, als bie Szeiligten Arten, nur ift solches um itel größer und schwerer. Diese Art Gerfte ift bermal bie befte und zwerläßigste, und bedarf am wenigsten Feuchtigteit. Sie gerathet überaus wohl und tragt sicher iffaltig; solche verbient por jeber anbern Gerftensorte angebant zu werben.

Die turfifche Pfauen gerfte tragt 20faltig, und nimmt mit jedem Boden vorlieb. Die schone Form biefer Frucht gewinnt ihr mehr Verehrer, als fie eben verdient. Unsere einbeimische Gerfte ift beffer. Die Pfauengerste hat aber bas nemliche gelbe Korn, wie die unfrige.

Daber.

haber aus Georgien. Pober utrlicher Daber. Brufgeitiger Saber. Pobolischer Saber

find aufferordentlich ergiebige Habersorten mit vollen Kornern, und haben ein Biertel innern Gehalt mehr, als unsere inlandische Haberart, machen einen 20faltigen Ertrag, und geben ein Stroh so boch als Korn. Besonders der Haber aus Georgien treibt Halme, so start als eines Febertiels. Dicke, und Blatter einen Boll breit.

Borguglich schon ift: ber weiße amerikanische Saber, mit seinen langen Fruchte

Sang abmeichenbe Arten Saber finb:

Der schwarze haber. — Radte Rrug haber. — Avena racemosa. — Avena brevis, alle 4 Sorten gebeihen auf jedem Boden. Besonders ber ichwarze haber, welcher reichlicher giebt, als unsere gewöhnlichen haberarten, solcher wird schon start im großen gebaut, und man zieht ihn allgemein dem weißen haber vor.

#### Erbsen.

Die große Aftrachanische Erbfe. Die Parifer Golb . Erbfe.

Erfere treibt 4 Schub bobe Stengel, und große Blatter, tragt aufferordentlich reichlich, und liefert Rorner, noch einmal fo groß, als die gewöhnliche Erbfe.

Die legtere Art bagegen ift febr flein, tragt aber um fo baufiger.

Beebe Arten find beffer als unfere gewohnlichen Erbfen.

#### Anmerkung.

Für alle Getraibt Gattungen genügt ein seichtes Pflügen, ba bieselben ihre Wurzeln in ben Boben schlagen. 6 bis 8 30U tiefes Pflügen genügt zu jeder vorbeschriebenen Fruchtgattung, die auf den Mais, welcher I Schuh tiefes Pflügen verlangt, überflüßig, zum haber darf noch seichter gepflügt werden.

G-79-Ueber sicht ber nochwendigen Arbeit und der Zeit benm Anbau bes Getraidts, und der dahimeinschlägigen Producte.

|                       |                                                                                                                                                  | Nach ?                     | Eagli | oh <b>n</b> f | ered  | net       |                                        |                       | + 1              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|---------------|-------|-----------|----------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frucht.<br>Sattungen. | Arbeit.                                                                                                                                          | Mit ben Gespann.           | Nann  | E Weib        | Ernbi | Bung Bung | Beit ber<br>Acter,<br>Beftel-<br>lung. | Beit ber Saat.        | Beit ber Ernbte. | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Winter.<br>Baig.      | 2maliges Pflugen Dungauflaben Dungausbreiten Dungausbreiten Dungunterpflugen Eggen Gden Gien Goneiben Erofnen, binben, ernb, ten An Ernbtefuhren | I   1   -                  | I     | I             |       | I 2 2 3 - | August<br>bis<br>Oct.                  | August<br>bis<br>Oct. | August.          | Berträst auch ei Imaliges Rüger wie oft ju pflüge in, kommt auf de Boden an, und v man Zeit hat. I ofter ein schuere boter unrenner Biden in der Brack gepflügt wird, den bestehers gewohnlic wird in der drad 4mal gepflügt. In Aleestoppel wird das Winten getratet nur ein führig besteht. Eine Weiderperfofertigt des Lagbis 10 ho. |
| Roggen.               | 2mal pflügen                                                                                                                                     | 11:                        | I     | I             | 3     | I2        | August<br>bis<br>Nov.                  | Hugust<br>bis<br>Nov. | Ende<br>Juli.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dintel                | 2mal pflügen                                                                                                                                     | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | I<br> | I             |       | 12        | August<br>bis<br>Oct.                  |                       |                  | Auchhier find bi<br>Fuhren flarfer ar<br>gerodies, da ma<br>fich beeilt, das in<br>mit der Ernbes ;<br>raumen.                                                                                                                                                                                                                          |

|                       |                                                           | Mach 3          | lohn b            | erednet. | 1                                      |                                 |                         |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frucht.<br>Sattungen. | Arbeit.                                                   | Mit ben Gefpann | Magion Meib       |          | Beit ber<br>Acker.<br>Bestel.<br>lung. | Zeit ber<br>Saat.               | Zeit ber<br>Ernbte.     | Bemerfungen.                                                                                                                                                                 |
| Dinfel.               | Saen                                                      | <del>*</del> -  | ‡ —<br>— 2<br>I I | 1 2      |                                        | August<br>bis<br>Oct.           | Anfang<br>August.       |                                                                                                                                                                              |
| Minter.<br>Gerften.   | 2mal pftigen                                              | I               | 2 I I             |          | August<br>bis<br>Sept.                 | Sept.                           | Enbe<br>Juni.           | steht als zweite Frucht nach fri. schem Dunger. Alle Gerste liebt vorzüglich lotern u. reinen Boben.                                                                         |
| Sommer.<br>Waiz.      | 2mal pflügen                                              | 1± + - +        | 2 I I             | 2 —      | April.                                 | April.                          | August.                 | Stehen im Some<br>merfelbe, haber als<br>2te Frucht nach<br>frifchen Dung, wer<br>aber eine halbe<br>Dungung geben<br>kann, fahrt beffer-                                    |
| Sommer.<br>Roggen.    | 2mal pflugen                                              | 1               | ‡ — 2<br>Î Î      |          | Merj.                                  | bis<br>April.                   | - Ente<br>Juli.         | In Betreff ber Beit jum Phugen, fo ift es febr gut, einmal feben vor Mutere ju pfingen, und in rauber furche liegen ju diene, üterhaupt laffen, üterhaupt aber ift ben aliem |
|                       | Bie Sommerwaiz .                                          |                 |                   | - -      | ·  ·                                   |                                 |                         | Sommergebraidt<br>noch vor Winters                                                                                                                                           |
| Gerft c.              | 2 mal pfligen Eggen Såen Eggen Schneiben Erofnen, Ernbten | I               | ‡                 |          | Merz<br>bis<br>halben<br>Juni.         | Merz.<br>his<br>halben<br>Juni. | August.                 | einmal zu pfügen, fehr vortheilhaft. Somerwau Dins fel. Gerfte verträgt recht gut einmal Pflügen mehr,                                                                       |
| Daber.                | 2mal pflügen Eggen Sden Eggen Schneiben Erofnen, Ernbten  | I = 4           | 2 I               | 2 -      | halben<br>Merj.                        | bisEnde<br>April                | Ende<br>August<br>Sept. | Bet Jaber in eine<br>mal im Herbste ju<br>oflügen sehr täthe<br>lich: im Frühjahre<br>wird dann nur jur<br>Saat sogleich ges<br>dsügt.                                       |

|                          | .,                                                                                                                     | 1101.4                     | ~                               | -     | - | -        | -                            |                                |                     | -                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------|---|----------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frucht.<br>Gattungen.    | Arbeit                                                                                                                 | Mac Melpann                |                                 | glon  |   | bre      |                              | Zeit ber<br>Saat.              | Beit ber<br>Ernbte. |                                                                                                                                                                                                    |
| Erbfen.                  | 2mal pflügen Dungauflaben Dungauflabren Ausbreiten Dung unterpflügen Eggen Eden unterackern Echneiden Eroknen, Ernbten | 112                        | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | I 2 I | 2 | 134      | Merz.                        | Merz<br>bis<br>balben<br>April | August.<br>Sept.    | in der rervollem ten Orepfelber, wirthschaft, wie von diesem Dung noch 2 Getraidte früchte abgenom men werben. In der Fruchtwechfel wirthschaft aber20 Fuhren Dung, uwied als erfte Trucht gebaut. |
| Linfene                  | Das nemliche Berhalt-<br>nif ber Arbeit, Dung,<br>Saat und Ernbtezeit.                                                 | _                          | <u>-</u>                        | -     |   | <b>-</b> |                              |                                |                     | besgleichen.                                                                                                                                                                                       |
| Wicken.                  | Daffelbe.                                                                                                              |                            | :                               | -     | - |          |                              | `                              |                     | besgleichen.<br>nur genügt hier<br>ichen imal pflügen                                                                                                                                              |
| Bohnen.                  | 2mal pflügen Dungauffaben Dungausfahren Dungausbreiten Dungunterpflügen Eggen Såen, legen 2mal behacken                | 11 - 1 - 3 - 4 - 1 - 1 - 1 | I<br>-<br>-<br>-<br>8           | 1 - 3 |   | 133      | im<br>Perbfic<br>bis<br>Mai. | halben<br>Wai.                 | Cept.               | besgleichen.                                                                                                                                                                                       |
| Pferde.<br>Bohnen.       | Die nemliche Kultur, wie bei ben Bohnen.                                                                               |                            |                                 | ŀ     |   |          |                              |                                |                     | •                                                                                                                                                                                                  |
| Die 2jähri-<br>ge Wicke. | Eben so                                                                                                                |                            |                                 |       |   |          |                              |                                |                     | ,                                                                                                                                                                                                  |
| Buch - Wai-<br>žen.      | 2maliges Pflügen . Eggen Eggen Eggen Echneiben Trotnen, Ernbte .                                                       | 1-1-1-                     | ‡<br>-                          | 2     |   |          | Mai<br>bis<br>Juni.          | Anfang<br>Juni.                |                     | Im Sommerfeld<br>als 22e Fruche.                                                                                                                                                                   |

|                       |                                                                                                                                                        | Nach 2                                  | Eaglol                           | n ber   | ed)net.    |                                         |                   | ,                   | 1                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frucht.<br>Sattungen. | Arbeit                                                                                                                                                 | Mut ben Gespann.                        | 1                                |         | gubre Oung | Beit ber<br>Acter .<br>Bestel-<br>lung. | Zeit ber<br>Saat. | Beit ber<br>Erndte. |                                                                                                                                        |
| Hirfe.                | 2mal pflugen im Derbite fie Imal actern Eggen Caen Eggen 2mal jaten Chneiben Erofnen, Ernbte                                                           | □ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                  | 6<br>21 | 2          | Herbste<br>Ppril                        | Mai               | Anfang<br>Sept.     | Im Sommerfell<br>als 21e grucht.<br>Auch im friichen<br>Oung, wenn im<br>Herbite daju bet<br>Dung schon und<br>tergeatert word<br>ben. |
|                       | Imal pflügen im herb- fie Imal pflügen Dungauflaben Dung ausfahren Ausbreiten Unteractern Eggen Saamen legen 2mal behacten Ernbten Abnehmen ber Rolben | ****     ***                            | -<br>1;<br>-<br>-<br>-<br>8<br>1 | I -     | 20         | Herbste<br>Aprif                        | halben<br>April   | Enbe<br>Sept.       | Stes im frifchen<br>Dung a is 260<br>Frucht.                                                                                           |

J. 80. U e b e r f i ch t fammtlicher Getraldt - und Korner-Früchte, nach dem Verhaltnisse des Bobens, Dungs, der Aussaat und der Arbeit.

| `                     | · .                           |                   |                               |       |                  |         |       |         | <u> </u>                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------|------------------|---------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                               | Dung.             | 1 3                           | Irbei | t.               | Fuh     | ren.  | E       |                                                                                      |
| Frucht.<br>Sattungen. | Bobenart.                     | Erfor.<br>berniß. | mit<br>bem                    |       | aglohn<br>arbeit | Ernbte, | Bung. | Saamen. | Bemerkungen.                                                                         |
|                       |                               | Centner.          | spañ.                         | 24.   | 20.              | •       | e a   | Mejen   |                                                                                      |
| Wintermais.           | Fetter Thon.                  | i                 |                               |       | 1                |         |       | Ĭ       | In ber Fruchtwechfele                                                                |
| Roggen                | Rro. I - II. leichter Boben   |                   | 2 🕏                           | 27    | 6                | 3       | 12    | 2       | wirthschaft taugt schon ies<br>ber Boden, wenn er bies<br>jenige Rraft hat, bie jebe |
|                       | 17 — 18.                      | 120               | 27                            | 27    | 4                | 3       | 12    | 3       | Getraidtart ursprünglich verlangt, es mag folde                                      |
| Dinkel.               | Thouboden.                    |                   |                               |       | 1.               |         |       | ١.      | nun urfprunglich, ober folden erft burch Ruitur                                      |
| Wintergerfte.         | 8. 9 — 10.<br>Lehmboden.      | 120               | 27                            | 2     | 4                | 2       | 12    | 3       | ethalten haben-                                                                      |
| Sommerwaig.           | 12. 13 — 14. fetter Thonbo.   | _                 | 2                             | 14    | 3                | 2       | -     | .2      |                                                                                      |
| •                     | ben.                          |                   |                               |       |                  |         | •     |         |                                                                                      |
| Sommerforn.           | I — II.                       | <u></u>           | 2                             | 1‡    | 3                | 2       | - ;   | 2       |                                                                                      |
| Commetteen.           | Leichter Boben<br>17 — 18.    |                   | 2                             | 14    | 3                | Q.      |       |         | `                                                                                    |
| Somer . Din.          | Thonboden                     |                   | 2                             | ••    | 3                | *       |       | 3       | 1                                                                                    |
| fel.                  | 8. 9 — 10.                    |                   | . 2                           | 14    | 3                | 2       | _     | .3      |                                                                                      |
| Somergerfte.          | Lehmboben                     |                   |                               |       |                  |         |       |         | ,                                                                                    |
| Daber.                | 12. 13 — 14.<br>fandiger Lehm | ,                 | 2                             | 1‡    | 3                | 2       | -     | 2       |                                                                                      |
|                       | 15 — 16.                      |                   | 2                             | 14    | 3                | 2       |       | 3       |                                                                                      |
| Erbfen.               | Lehmboben.                    |                   | _                             | -,    | ١٠١              |         |       | •       |                                                                                      |
| ,                     | 12. 13 - 14.                  | 136               | 3#                            | 27    | 4                | 2       | 133   | 2       | In der vervolltommten Drevfelberwirthichaft.                                         |
| Linnfen.              | besgleichen                   | 136               | 3₽                            | 2\$.  | 4                | 2       | 13;   | 2       | Berben aber folgende                                                                 |
| Biden.                | Lehmiger<br>Sandboben,        |                   |                               |       |                  |         |       |         | Studtmechfelmirthichaft                                                              |
| æiuin.                | Nro. 16.                      | 136               | 2 🕏                           | 24    | 4                | 2       | 133   | 2       | erbaut fo fteben fie im frie<br>fchen Dung, wann fie reis                            |
| Bohnen.               | Lebmboben.                    | 130               | ~~                            | ~7    | •                |         | -37   |         | de Erndten geben follen auch 1 Meten oft genug.                                      |
| ·                     | 8. 9 — 10.                    | 136               | 2 1                           | 10    | 4                | 2       | 133   | 2       | nurch r meeden ale fennit-                                                           |
| Pferbebohnen.         | besgleichen                   | 136               | 2 1                           | 10    | 4                | 2 .     | 131   | 2       |                                                                                      |
| 2jahrige Bid.         | 1                             | 136               | 2 1/2                         | 10    | 4                | 2       | 137   | 2       |                                                                                      |
| Buchwaiz.             | fandiger Lehm-                | •                 |                               |       |                  |         |       |         |                                                                                      |
| Sint                  | Nes. 14.                      | _                 | 2 3                           | 17    | 3                | I       |       | 11      | Maas.                                                                                |
| Hirfe.<br>Mais.       | fand. Lehm 14.<br>Lehm 121314 |                   | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 11    | 9                | 2       | 20    | 10      |                                                                                      |
| MANIB.                | 1449411213 14                 | 200               | 1 4 7                         | 1145  | . /              | 1 4     | , 20  | 3 2     | and oft pur 13 Megén.                                                                |

#### Berhalt niß ber Getraidtarten in ihrer Rahrhaftigkeit: (Wobei bie geringern Bruche weggelaffen finb)

Es sind einander gleich:
4½ Megen Baig.
6 - Rorn.
8½ - Gerste.
12 - Haber.
4 - Erbsen.
3½ - Bohnen.
4 - Hirs.

#### Solche enthalten an Nahrungsfahigfeit:

| 100        | Pfund | Wai:    | na       | hrha      | fte Pr | ocente | 78 |
|------------|-------|---------|----------|-----------|--------|--------|----|
| -          | · -   | Rorn    | -        | _         | _ =    | -      | 70 |
| _          | _     | Dinfel  | <u>.</u> | _         |        | _      | 76 |
| <b>—</b> ` | _ `   | Gerfie  | -        | _         |        | -      | 68 |
| -          | _     | Saber   | _        | _         |        | -      | 58 |
| _          | _     | Erbfen  | -        | -         |        | . —    | 75 |
| -          | -     | Linfen  | _        | _         |        | _      | 74 |
| ÷          | _     | Bohnen  | _        | -         |        | -      | 85 |
| -          | _     | Wferbs6 |          | en        |        | -      | 75 |
| _          | -     | Mais .  | _        | <u></u> . |        | ***    | 64 |
| -          | _     | Dirfe   | -        | -         |        | -      | 80 |

§. 82.

## Ueber sicht

bes Bewichts ber verschiedenen Getraibtarten nach Meten und Scheffel

| Wintermai;       | hat      | die      | Mebe       | 50  | Bfund, | unb      | ber | Scheffel | 300 | Pfun <b>b</b> . |
|------------------|----------|----------|------------|-----|--------|----------|-----|----------|-----|-----------------|
| Winterforn       | _        | -        | _ `        | 45  | _      | _        | _   | -        | 270 | -               |
| Winterdinfel     | -        | -        | -          | 20  | -      | _        | _   | 1        | 174 | -               |
| geranberter Dinf | el       | · 🕳      | -          | 50  | -      | -        | -   | -        | 300 | <u></u>         |
| Bintergerfte     | <u> </u> | _        | -          | 417 | -      | -        | -   | -        | 250 |                 |
| Commermais       | _        | -        | , <b>-</b> | 46# | -      | <b>-</b> |     | -        | 286 | •               |
| Commertorn       | -        | -        | -          | 41  | -      | _        | _   | -        | 250 | -               |
| Dinfel           | _        | <u> </u> | -          | 29  | -      | -        | _   | -        | 174 | -               |
| Gerfte           |          | -        |            | 40  | -      | -        | ₩.  |          | 240 | -               |

| Haber .        | Bat         | bic | Mege     | 299 | Ifund,   | unb         | ber | Scheffel | 174 | þfund. |
|----------------|-------------|-----|----------|-----|----------|-------------|-----|----------|-----|--------|
| Erbfen         | _           | -   | _        | 50  |          | -           | _   | -        | 300 | _      |
| Linfen         | _           | -   | <b>–</b> | 50  | -        | -           | -   | -        | 300 | -      |
| Wicken         | <del></del> | _   | _        | 48  | <b>-</b> |             | -   | -        | 288 | -      |
| Bohnen         | -           | _   | -        | 53+ | -        | -           |     | -        | 320 | -      |
| Pferbebohnen   | ٠.          | -   | -        | 56  | -        | <del></del> | -   | _        | 366 | -      |
| ajahrige Biden |             | -   | _        | 50  | -        | -           | -   | -        | 300 | -      |
| Buchwais       | _           | -   | _ '      | 35  | -        | -           | _   | -        | 210 | _      |
| Diefe          | -           | _   | -        | 46  |          | _           | -   | -        | 276 | -      |
| Diais          | -           | _   | -        | 367 | _        | -           | -   | -        | 220 | -      |

Diefes Gemicht wird bas Getraibt haben, wann es gehörig gezeitigt hat, 4 bis 5 Pfund am Scheffel weniger ober mehr, wird noch wenig ausmachen. Dat aber einmal ber Scheffel Korn unter 250 Pfund, bann ist solches schlecht gerathen, so wie im Jahr 1816, wo es nur zwischen 235 und 240 Pfund hatte, so ist es auch im Verhältniß mit den andern Getraibtarten.

#### Dann ferner enthalten an Rornern.

|              |       | 1    |      |     |    |   |   |          | auf I koth  | auf 1 Megen. | auf 1 Scheffel. |
|--------------|-------|------|------|-----|----|---|---|----------|-------------|--------------|-----------------|
| Wais .       | •     |      | •    |     | •  |   | • |          | <b>5</b> 56 | · 889,600    | 5,337,600       |
| Roggen .     |       |      |      | •   |    | • |   | •        | 1001        | 1,441,440    | 8,648,640       |
|              | ülfen |      | •    |     | •  |   |   |          | 273         | 253,244      | 1,519,464       |
| Gerfte .     |       | •    |      | •   |    | ٠ |   |          | 355         | 454,400      | 2,726,400       |
| Paber .      |       |      | •    |     | •  |   |   |          | 588         | 545,664      | 3,273,984.      |
| Erbsen .     | ` _   | •    |      | •   |    | • |   | <b>.</b> | 132         | 211,200      | 1,267,200       |
| Linsen       | •     |      |      |     |    |   | • |          | 647 -       | 1,035,200    | 6,211,200       |
| Wicken .     |       | •    |      |     |    | • |   | •.       | 314         | 482/304      | 2,893.824       |
| Bohnen, a)   | groß  | e Fe | uert | obt | eu |   | • |          | 14          | 24,640       | 157,840         |
| - b)         | Perl  | bohn | en   |     | •  | • |   | •        | 39          | 66,556       | 399,336         |
| Pferdebohnen | ı .   | •    | •    |     | ٠. |   | • | ,        | . 10        | 17,920       | 107,520         |
| ziahrige Wi  | den   | •    |      |     |    | • | • | •        | 115         | 184,000      | 804,000         |
| Suchwais     | •     |      |      |     | •  |   | • |          | 1542        | 1,727,040    | 10,362,240      |
| Dirfe .      |       |      |      |     |    |   |   | •        | 3084        | 4,539,648    | 27,237,888      |
| Dais, große  | r     | •    |      |     |    | ٠ |   | •        | 96          | 112,618      | 675,708         |
| - fleiner    |       |      | •    |     | •  |   | • |          | 144         | 168,960      | 1,013,760       |

Ueber sicht

der Erträgniffe des Getraidtbaues an Kornern und Strob, und beffen Berhaltnis ju einander, fo wie nach bem Boden gur Einfaat.

|                                         |                | _        | D's                 | -        |        | Ŋ      | oher E | rtrag.     | ******       |        | 1                                            |
|-----------------------------------------|----------------|----------|---------------------|----------|--------|--------|--------|------------|--------------|--------|----------------------------------------------|
| Frucht.                                 | Bobenart.      | Einfaat. | Das wievielste Korr |          | bt     | welche | au     | an         | Garb         | en.    | Bemerfungen                                  |
| Sattungen.                              | Sobematt.      | at.      | ieljte              |          |        | wiegen | Stroh. | ia<br>Sum- | un-<br>gedro | ge bro |                                              |
|                                         | ,              | Me.      | Korn                | Schiffel | Regen. | Pfund. | Pfund. | ma.        |              | fcen.  |                                              |
| Winter-                                 | 1 Klasse.      | 2        | 18                  | б        |        | 1800   | 3600   | 120        | 45           | 30     | Die Bemertung Der                            |
| mais,                                   | gang guter,    | _        | 17                  | 5        | 4      | 1700   | 3.400  | 1 1        | 42           | 28     | bohern ober geringern                        |
|                                         | • •            |          | 16                  | 5        | 2      | 1 ၂၀၀၁ | 3200   |            |              | 20     | Einfaat ift dabier meg=                      |
| •                                       |                |          | 15                  | - 5      |        | 1500   | 3000   |            |              | 25     | getaffen, weil einige<br>Daas Saamen mehr    |
|                                         |                | -        | 14                  | 4        | 4      | 1400   | 2800   |            | 35           | 23     | oder weniger, nicht                          |
|                                         |                |          | 13                  | 4        | 2      | 1300   | 2600   | 120        | 32           | 21     | viel Unterschied mas                         |
|                                         | mittelmäfiger, | -        | 12                  | 4        | -      | 1200   | 2400   | 120        | 30           | 20     | den, in teinem Sals                          |
|                                         |                | -        | 11                  | 3        | 4      |        |        | 120        | 27           | 18     | le aber tann die Gin-<br>faat hober angenom- |
|                                         | ,              |          | [0                  | 3        | 2      | 1000   | 1      |            | 25           | 16     | men werden. Auf                              |
|                                         |                |          | 9                   | 3        |        | , 900  |        |            | 22           | 15     | dem 'Ernbte : Ertrag                         |
|                                         | geringfter     | -        |                     | 2        | 4      |        | 1600   | 120        | 20           | 13     | Telbst hat Witterung.                        |
| ·                                       | Waisboden.     | -        | 7                   | 2        | 2      | 700    | 1400   | 120        | 17           | II     | und Rultur den groß.                         |
| *************************************** |                | -        | б                   | 2        | -      | რიი    | 1200   | 120        | 15           | 10.    | ten Ginfluß.                                 |
| Binterforn                              | III. Riaffe.   | 3        | 14                  | . 7      | -      | 2025   | 4725   | 120        | 56           | 39     | Bruche find megges                           |
|                                         | ,              | =        | 13                  | 6        | 3      |        | 4387   | 120        |              | 36     | lassen, um das Au-                           |
| ,                                       |                | -        | 12                  | Ó        |        | 1620   | 4050   |            | , -          | 33     | ge nicht zu ermuden,                         |
|                                         | •              | -        | 11                  | 5        | 3      | 1485   |        | 120        | , ,,         | 30     | da folche von feinem                         |
|                                         | *              | -        | 10                  | 5        |        | 1350   |        | 120        | 1 10         | 28     | Betange felbst sind.                         |
| , ,                                     | TTT 00 0       | -        | 9                   | 4        | 3      | 1215   |        | 120        | , ,,         | 25     |                                              |
| ,                                       | IV. Rlasse.    | -        | 8                   | 4        | -      | 1080   |        |            |              | 22     |                                              |
|                                         | -              | -        | 7                   | 3        | 3      | 945    |        |            | , .          | 19     |                                              |
|                                         |                | -        | б                   | 3        | -      | 810    | 2025   |            |              | 16     |                                              |
| • ′                                     |                | -        | 5                   | 2        | 3      | 675    | 1687   | 120        |              | 14     |                                              |
|                                         |                | -        | 4                   | 2        | -      | 540    | 1350   |            | -            | 11     |                                              |
|                                         |                | _        | 3                   | 1        | 3      | 405    |        |            |              | 8      |                                              |
|                                         | Baigboden be-  | 3        | 30                  | 10       | -      | 1740   | 3480   | 120        | 43           | 29     |                                              |
| Dinfel.                                 | fter Art.      | _        | 16                  | 9        | :      | 1653   |        |            |              | 27     |                                              |
|                                         |                | <u>`</u> | 18                  | 9        | -      | 1566   | 3132   | 120        | 39           | 26     | •                                            |
|                                         |                | -        | 17                  | <b>8</b> | 3      | . 1479 |        | ,          |              | 24     |                                              |

|            |                        |          | Ü                  |          |        | <u> </u>   | Roher E | rtrag.      |       |          |                  |
|------------|------------------------|----------|--------------------|----------|--------|------------|---------|-------------|-------|----------|------------------|
| Frucht-    |                        | Einfagt. | 18 apie            | gie      |        | melche     | an      | an          | Garf  | en.      | Bemerfungen.     |
| Battungen. | Bobenart.              | nat.     | vielst             |          |        | 1          |         | in<br>Suma- | unge. | qebro    | , Comes and gen. |
|            |                        | मुक्क    | Daswievielfte Korn | Scheffel | Megen. | Pfund.     | Pfund.  | ma.         | schen | schen.   |                  |
| Winter.    | Baizboden              | 3        |                    |          | _      | 1392       |         |             | • 34  | 23       |                  |
| Dinkel.    | bester Art.            | -        | 15                 |          | 3      |            |         |             | , -   | 21       |                  |
|            | II. Rlaffe.            | -        | 14                 |          | _      | 1218       |         |             | , ,   | 20       |                  |
|            | Gerffenboden.          |          | 13<br>12           | 6        | 3      |            |         | 120         | l .   | 18       | •                |
|            | Humoser.               |          | 11                 | 5        | - 0    | 1044       |         | 120         | )     | 17       |                  |
| ,          | Sandboden.             |          | 10                 |          | 3      | 957<br>870 |         | 120         |       | 15<br>14 |                  |
|            | befter Art.            | _        | 9                  | 4        | 3      |            | 1566    |             |       | 13       |                  |
| •          | •                      | _        | 8                  | 4        |        | 696        | 1392    | 120         |       | 11       |                  |
| · -        |                        | _        | 7                  | 3        | 3      | 619        |         | 120         |       | 10       | •                |
| •          | i                      |          | 6                  | 3        | _      | 522        |         | 120         |       | 8        | •                |
|            | <u> </u>               |          | 5                  | 2        | 3      |            |         | 120         |       | 7        |                  |
| Binter.    | II. Rlaffe.            | 2        | 20                 | б        | ·4     | 1665       | 2786    | 120         | 37.   | 23       |                  |
| Gerffe.    | Sumofer                | -        | 19                 |          | 2      |            |         | 120         | ,     | 22       |                  |
|            | Sandboden.             | -        | 18                 |          |        | 1500       |         | 120         |       | 20       |                  |
|            |                        |          | 17                 |          | 4      | 1415       | 2368    | 120         |       | 19       |                  |
|            |                        |          | 16                 |          | 2      | 1332       |         |             |       | 18       | ,                |
| •          |                        | -        | 15                 |          | —      | 1250       |         |             |       | 17       | ,                |
|            |                        | -        | 14                 |          | 4      |            |         |             | , -   | 16       |                  |
|            | 8                      | -        | 13                 |          | 2      | 1082       |         |             | , ,   | 15       | ,                |
| . •        | Canbiger<br>Lehmboben. | _        | 12                 |          |        | 1000       |         |             |       | 13       |                  |
|            | trymoboen.             |          | 11                 |          | 4 2    |            |         | 120         |       | I2<br>II | •                |
| •          | <b>.</b>               |          | 9                  | 3        |        | 832<br>750 |         | 120         |       | 10       | ,                |
|            |                        | _        | 8                  | 2        | 4      |            | 1114    | 120         | 7     | 9        | •                |
| Gommer.    | I. Stlaffe.            | -        | 18                 | -        |        | 1680       |         |             |       | 28       |                  |
| Wai.       | Baizboben              | 1_       | 17                 |          | 4      |            | 3173    |             |       | 26       | ` .              |
|            | - von                  | _        | 16                 | 5        | 2      |            |         |             | ,     | 24       | ·                |
|            | befter Urt.            |          | 15                 |          |        | 1400       |         |             |       | 23       |                  |
| •          |                        |          | 14                 |          | 4      |            |         | 120         |       | 21       |                  |
|            |                        |          | 13                 |          | 2      | . –        |         |             | _     | 20       | :                |
| ` ,        | Reicher Thon-          |          | 12                 | 4        |        | 1120       | 2240    | 120         | 1     | 18       |                  |
|            | boben.                 |          | 11                 | 3        | 4      |            | , -     | 1.20        |       | 17       |                  |
| •          |                        | -        | 10                 | 1 ~ 1    | 2      | 933        |         |             |       | 15       | ,                |
|            |                        | -        | 9.                 | 3        |        | 840        | 1680    | 120         | . 21  | . 14:    |                  |

u eber ficht

der Erträgniffe des Getraidtbaues an Rornern und Strob, und beffen Berhaltnis ju einander, so wie nach bem Boden zur Einfaat.

| -          | With the same and or the same | NOT THE REAL PROPERTY. | D                   | MES I     | Aprophe | R      | oher E           | rtrag.            |      |                 |                                             |
|------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|-----------|---------|--------|------------------|-------------------|------|-----------------|---------------------------------------------|
| Frucht-    | 6, 5, 5                       | Einfaat.               | s wie               | gie       | bt      | welche | au               | an                | Garb | en.             | Bemerfungen                                 |
| Gattungen. | Bobenart                      | aat. Mis.              | Das wievielfte Korn | Scheffel. |         | wiegen | Stroh.<br>Pfund. | in<br>Sum-<br>ma, |      | ge bro<br>fcen. |                                             |
| Winter-    | l Klasse.                     | 2                      | 18                  | б         |         | 1800   | 3600             | 120               | 45   | 30              | Die Bemertung Der                           |
| maij,      | gang guter,                   | _                      | 17                  | 5         | 4       | 1700   | 3.100            | 1                 | 42   | 28              | hohern ober geringern                       |
|            | 71                            |                        | 16                  | 5         | 2       | 1600   |                  |                   |      | 20              | Einfaat ift dabier weg                      |
| •          | ·                             |                        | 15                  | 5         |         | 1500   |                  |                   | 37   | 25              | gelaffen, weil einige<br>Maas Saamen mehr   |
|            |                               |                        | 14                  | 4         | 4       | 1400   | 2800             |                   | 35   | 23              | oder weniger, nich                          |
| -          | -                             |                        | 13                  | 4         | 2       | 1300   |                  |                   | 32   | 21              | viel Unterschied ma                         |
| _          | mittelmäfiger,                |                        | 12                  | 4         | -       | 1200   | 2400             | 120               | 30   | 20              | den, in teinem Sal                          |
| ,          |                               | -                      | ΙI                  | 3         | 4       | 1100   | 22'00            |                   |      | 18              | le aber kann die Ein faat hoher angenom     |
|            | _                             | ٠                      | [0                  | 3         | 2       | 1000   | 2000             | 120               | 25   | 16              | men werden. Au                              |
|            |                               |                        | 9                   | 3         |         | , 900  | 1800             | 120               |      | 15              | dem 'Erndte : Ertrag                        |
|            | geringster                    | _                      | 8                   | 2         | 4       | 800    | 1600             | 120               | 20   | 13              | Telbst hat Witterung                        |
| ,          | Waisboden.                    | -                      | 7                   | 2         | 2       | 700    |                  | 120               | 17   | II              | und Rultur den groß ten Ginfluß.            |
|            |                               | _                      | 6                   | 2         | _       | 600    | 1200             | 120               | 15   | 10              | ten Gruhent.                                |
| Binterforn | 111. Riaffe.                  | 3                      | 14                  | 1.7       | -       | 2025   | 4725             | 120               | 56   | 39              | Bruche find megge                           |
|            | ` ` `                         | =                      | 13                  |           |         |        |                  |                   |      | 36              | lassen, um das Au                           |
| ,          | l.                            | -                      | 12                  | б         | -       | 1620   | 4050             |                   |      | 33              | ge nicht ju ermuben<br>ba folche von feinen |
|            | •                             | -                      | 11                  | 5         | 3       | 1485   |                  |                   |      | 30              | Bekange felbst sind.                        |
|            | •                             | -                      | 10                  |           | -       | 1350   |                  |                   |      | 28              | ·                                           |
| , ,        | TT7 00 0                      | -                      | 8                   | 4         | 3       | 1215   | 3037             | 120               |      | 25              |                                             |
| •          | IV. Rlasse.                   | -                      |                     |           | -       | 1080   | 2700             | 120               |      | 22              | ,                                           |
| •          | l ·                           | -                      | 7                   | 3         |         |        |                  |                   | 27   | 19              | •                                           |
|            |                               | _                      | б                   | , .       |         | 810    |                  |                   | 23   | 16              | -                                           |
| • ′        |                               | _                      | - 5                 |           | 1 9     | 1 -    |                  |                   | 19   | 14              |                                             |
|            | 1                             | -                      | 4                   |           | 1       | 540    |                  |                   | 15   | 11              |                                             |
| <b>W</b>   | <br>                          | <u> </u>               | 3                   | I         | 3       | 405    | 1012             | 120               | 12   | 1 8             |                                             |
| Bin-ter-   | Baigboden be-                 | 3                      | 20                  | 10        |         | 1740   | 3480             | 120               | 43   | 29              |                                             |
| Dinfel.    | fter Art.                     | 1-                     | 15                  |           |         | 1653   |                  |                   | 4    | 27              | 1.                                          |
|            |                               | -                      | 18                  | 9         | 1-      | 1566   | 3132             | 120               | 1 -  | 26              |                                             |
| `          | <b>i</b> ;                    | 1;-                    | 17                  | 8         | 3       | 1479   | 2958             | 120               | 36   | 24              |                                             |

|            |               |              | y                  |          | Nober Ertrag. |            |              |            |       |          |                                       |
|------------|---------------|--------------|--------------------|----------|---------------|------------|--------------|------------|-------|----------|---------------------------------------|
| Frucht-    |               | Einfagt.     | 18 apie            | gie      | bt<br>n       | welche     | an           |            | Gart  |          | Bemerfungen.                          |
| Battungen. | Bobenart.     | aat.         | pielft             | 2        |               | wiegen'    |              | in<br>Sum- | unge. | aus.     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|            |               | 9 <b>X</b> € | Daswievielfte Rorn | Scheffel | Megen.        | Pfund.     | Pfund.       | ma.        | schen | schen.   | ,<br>                                 |
| Winter.    | Waizboden     | 3            |                    |          |               | 1392       |              |            | , .   | 23       |                                       |
| Dintel.    | bester Art.   | -            | 15                 |          | 3             | 1305       | 2610         |            |       | 21       |                                       |
|            | II. Rlaffe.   | -            | 14                 |          | _             | 1218       |              |            | , ,   | 20       |                                       |
|            | Gerffenboden. |              | 13<br>12           |          | , –           | 1131       | 2262         | 1          | 1 -   | 18       |                                       |
| •          | humoser       |              | 11                 | 5        | .3            | 1044       | 2088<br>1914 | 120        | )     | 17<br>15 |                                       |
| ,          | Sandboben.    |              | 10                 |          | · 5           | 957<br>870 |              | 120        | , •   | 14       |                                       |
|            | befter Art.   | _            | 9                  |          | 3             | 783        | 1566         | ,          |       | 13       |                                       |
| •          |               |              | 8                  | 4        | _             | 696        | 1392         | 120        |       | 11       | •                                     |
| •          |               |              | 7                  | 3        | 3             | 619        | 1238         | 120        |       | 10       |                                       |
|            | ]             | -            | 6                  | 3        | -             | 522        | 1044         | 120        |       | 8        | •                                     |
|            | 1             | <u> </u>     | 5                  | 2        | 3             | 435        | 870          | 120        | 10    | 7        |                                       |
| Binter.    | II. Klaffe.   | 2            |                    |          | 4             | 1665       | 2786         | 120        | 37,   | 23       |                                       |
| Gerffe.    | Pumoler       |              | 19                 | 6        | 2             |            | 2647         |            | 35    | 22       |                                       |
| i.         | Sanbboden.    | -            | 18                 |          |               | 1500       | 2508         |            | ,     | 20       |                                       |
|            | ·             | -            | 17                 |          | 4             | 1415       | 2368         |            | , ,   | 19       |                                       |
|            |               | _            | 16                 |          | 2             | 1332       | 2229         |            | -     | 18       |                                       |
| •          | ì             | _            | 15                 |          | _             | 1250       |              |            |       | 17       |                                       |
|            | ,             | _            | 14                 |          | 4             |            |              |            | ,     |          | •                                     |
|            | Canbiger      |              | 13<br>12           |          | 2             | 1082       |              |            |       | 15       |                                       |
| •          | Lehmboben.    |              | II                 | 3        | 4             | 1 .        |              |            |       | 12       |                                       |
|            | \$            |              | 10                 |          | 2             | •          | 1393         |            |       | II       |                                       |
| ,          |               | _            | 9                  | 3        | _             | 750        |              | I          |       | 10       | •                                     |
|            |               |              | 8                  | 2        | 4             |            | 1114         |            | 1     | 9        |                                       |
| Sommer.    | I. Klaffe.    | 2            | 18                 | б        | _             | 1680       | 3360         | 120        | 42    | 28       |                                       |
| Wai.       | Maigboben     | -            | 17                 |          | 4             | 1586       | 3173         | 120        |       | 26       | ` .                                   |
| •          | -von          | -            | 16                 | 5        | 2             | -          |              |            |       | 24       |                                       |
|            | befter Art.   |              | 15                 | 5        |               | 1400       |              | :          | 1     | .23      |                                       |
| •          |               | -            | 14                 |          | 4             |            |              |            | , ,   | 21       |                                       |
| ,          | m 14 . ~      |              | 13                 |          | 2             |            |              |            |       | 20       |                                       |
| • •        | Reicher Thon- | -            | 12                 |          | -             | 1120       |              |            |       | 18       |                                       |
|            | boben.        | -            | 11                 |          | 4             | 1026       | ,            |            |       | 17       |                                       |
|            |               |              | 10                 | 1 0      | 2             | 933        | 1866         |            |       | 15       | ,                                     |
|            | <b>1</b> :    | 1            | . 9                | 3        | _             | 840        | 1680         | 120        | 21    | 1.14.    | -                                     |

|            | Bobenart.       | ı           | ğ              |             |                   |                   |            |             |                |              |
|------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|----------------|--------------|
| Frucht.    |                 | Einfaat.    | Das wievielfie | giebt<br>an | welche            | an                | in         | Garb        | en             | Semerfungen. |
| Gattungen. |                 | r. M6       | elfie Korn     | Mehe Schef  | wiegen<br>Pfund.  | Stroh.            | Sum<br>ma. | bro.        | gebro<br>fcen. |              |
|            |                 | ·or         | أوفاره         | -           | The second second | Pfund.            |            |             |                | <del>,</del> |
| Sommer.    | Lehmboden.      | -           | 8              | 2 4         | 746               | 1493              |            |             | 12             |              |
| Waiz.      |                 | <del></del> | 7              | 2 2         | 653               | 1306              |            |             | 10             |              |
| ÷.         |                 | -           | б              | 2 -         | 560               | 1120              |            | 14          | 9              |              |
| Sommers    | 11. Rlaffe. Su- | 3           | 12             | 6,-         | 1500              |                   |            |             | 31             |              |
| Koru.      | mofer Sand.     |             | II             |             | 137-5             |                   |            |             | 28             |              |
|            | boben.          |             | 10             |             | 1250              |                   |            |             | 26             |              |
| -          |                 | -           | 8              | 4 3         | 1125              |                   |            |             | 23             | ļ.           |
|            | III. Lehmiger   | -           | 8              | 4 -         | 1000              |                   |            |             | 20             |              |
|            | Sanbboben.      | 1           | 7              |             |                   |                   |            | 1           | 18             |              |
|            | Lehmboben.      | -           | б              | 1 01        | 750               |                   |            | 1           | 15             |              |
| -          | IV. Sandbo.     |             | 5              |             |                   |                   |            | •           | 13             |              |
|            | den. Sandiger   | -           | 4              |             | 500               |                   |            |             | 10             |              |
|            | Lehmboben.      | -           | 3              | 1 3         |                   |                   | 120        | 10          | 8              | <u> </u>     |
| Sommer.    | II. Klaffe.     | 2           | 24             | 8 -         | 1920              |                   |            | .42         | 26             | -            |
| Berfte.    | humoser         | -           | 23             | 7 4         | 1840              |                   |            | 40          | 25             | '            |
|            | Sanbboben.      | _           | 22             | 7 2         | 1760              |                   |            |             | 24             |              |
| • -        | ,               | —           | 21             | . 7 —       | 1680              |                   |            | 1 -         | 23             | ,            |
|            |                 | -           | 20             | 6 4         | 1600              |                   |            |             | 22             |              |
|            | \$              | <b>!</b> —  | 19             |             | , ,               |                   |            | ,           | 21             | į            |
| i          |                 |             | 18             |             | 1440              |                   |            | 32          | 20             |              |
| •          |                 | -           | 17             |             | 1360              |                   |            | . ~         | 18             | 1 -          |
| -          | III. Rlaffe.    | -           | 16             | , -,        | 1                 |                   |            |             | 17             | 1            |
| •          | Lehmiger        | -           | 15             |             | 1200              |                   |            | 1           | 16             | <b>.</b>     |
| ,          | Sandboden.      | -           | 14             |             |                   |                   |            |             | 15             | <b>)</b>     |
| -<br>      | IV. Riaffe.     | -           | 13             | 4 2         |                   |                   |            | , -         | 14             |              |
|            | Sandiger        | -           | 12             | 4 -         | 960               |                   |            |             | 13             |              |
|            | Lehmboben.      | -           | II             | 3 4         |                   |                   |            | 1           | 12             |              |
|            |                 | -           | 10             |             |                   |                   |            | , .         | II ,           |              |
| •          | 1               | -           | 9              | 3 -         | 720               | 1200              |            | 1           | 10             |              |
| ٠, •       |                 | -           | 8              |             |                   |                   |            | 1 .         | 8              |              |
|            | 1               | -           | 7              | 2 2         |                   |                   |            | ł .         | 7              | 1            |
|            | 1               | _           | 6              | 2           | 480               | The second second | _          | <del></del> | 0              | 1            |
| haber.     | III. Rlaffe.    | 3           | 18             |             | 1566              |                   | 1          |             | 21             | <u> </u>     |
| •          | Sandiger :      | -           | 17             | 8 3         |                   | 2465              |            |             | 20             |              |
| • ,        | Lebmboben.      | 1-          | 16             |             | 1392              |                   | 120        | 1 30        | 19             | ł            |

|                       | 1            |            | Ö  |          |   | ΄ ξ             | and the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of t |             |                         |                 |              |
|-----------------------|--------------|------------|----|----------|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| Frucht.<br>Gattungen. |              | Einfaat,   | 12 | giebt    |   | welche.         | an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | an Garben.  |                         |                 | _            |
|                       |              | aat. Meg.  |    | Scheffe! |   | wiegen<br>Pfund |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sum-<br>ma. | unge.<br>dro.<br>schen. | gedro<br>fchen. | Bemerfungen. |
| Saber.                | III. Rlaffe. | 1-         | 15 | 1        | 3 | 1305            | 2175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 120         | 29                      | 18              | 1            |
| • - ,                 | Sandiger     |            | 14 |          | _ | 1218            | 2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 120         | 27                      | 16              |              |
| ·                     | Lehmboben.   | -          | 13 |          | 3 | 1131            | 1885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 120         | 25                      | 15              |              |
|                       | • •          | <u> </u> - | 12 | б        | - | 1044            | 1740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 120         | 23                      | 14              |              |
|                       | -            | -          | 11 | 5        | 3 | 957             | 15.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120         | ŽI                      | 13              |              |
| . `                   |              | <b> </b>   | 10 | 5        | - | 870             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120         | 19                      | 12              |              |
|                       | •            | !          | 9  | 4        | 3 | 783             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 17                      | II              |              |
|                       |              | -          | 8  | 4        |   | 696             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120         | 15                      | 9               |              |
| 1                     |              | -          | 7  | 3        | 3 | 609             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 13                      | 8               |              |
| ļ                     |              |            | 6  | 3        |   | 522             | 870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 11                      | 7               | •            |
|                       |              | 1-1        | 5  | 2        | 3 | 435             | 725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | ` 9                     | б               |              |
| ,                     |              | <u>  </u>  | 4  | 2        |   | 248             | 580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120         | 7                       | 4               | , ·          |

| Frucht.<br>Sattungen. | ,                                                                     |        |                             |                         |        |                      |   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-------------------------|--------|----------------------|---|
|                       | Bobenart.                                                             | Mezen. | das wie<br>vickste<br>Rorn. | giebt an Schffl. Mejen. |        | Stroh.<br>Pfunb.     |   |
| Erbfen.               | 1. Rlaffe.<br>Humofer Thonboben.<br>Reicher Thonboben.<br>Lehmboben.  | 2      | 18<br>12<br>9               | б<br>4<br>· 3           | -<br>- | 1800<br>1200<br>900  |   |
| Linfen.               | II. Rlaffe.<br>Sumofer Sandboden.<br>Reicher Zohnboden.<br>Lehmboden. | 2      | 18<br>12<br>9               | 6 -<br>4<br>3           |        | 1000<br>666<br>1500  | , |
| Widen.                | 1. Rlaffe. Lehmboben.<br>11 Rlaffe.<br>Sanbiger Lehmboben.            | 2      | 18<br>12<br>9               | б<br>4<br>3             |        | 1800<br>1200<br>900  |   |
| Bohnen.               | I. Rlaffe.<br>Sumofer Thonboben.<br>Dumofer Sanbboben.                | 2      | 21<br>15<br>12              | 7 5 4                   |        | 2000<br>1460<br>1160 |   |

| Frucht. Sattungen. | Bobenart.             | Einfaat  | vielste | giebt an |        | Stroh. |   |
|--------------------|-----------------------|----------|---------|----------|--------|--------|---|
|                    |                       | Megen.   | Rorn.   | Schffl.  | Megen. | Pfund. | , |
| Pferbe-<br>Bohnen. | 1. Klaffe. Sanbboben. | 2        | 24      |          |        | 2100   | • |
|                    |                       |          | 15      | 5        |        | 1500   |   |
|                    | Sanbiger Lehmboben.   | _        | 9       | 3        |        | \120Q  |   |
| 2jåbrige           | II. Rlaffe.           | ·        |         | <u> </u> | ·      |        |   |
| Bicten.            | humofer Sanbboben.    | 2        | 21      | 7        |        | 1900   |   |
|                    | Sanbiger Lehm.        |          | 15      | 5        | _      | 1300   | , |
| • ,                |                       | -        | 9       | 3.       | _      | 1100   |   |
| Budwais.           | 11. Rlaffe.           |          |         |          |        |        |   |
|                    | Sanbiger Lehm.        | 11       | 16      | 4        |        | 1000   |   |
|                    | •                     | -        | 12      | 3        | _      | 800    |   |
|                    | Saubboben.            | <b> </b> | 8       | 2        | _      | 500    |   |
|                    |                       | _        | 6       | 'n.      | 3      | 250    |   |
| Dirfe.             | II. Rlaffe.           |          |         | 1        |        |        |   |
|                    | ] Sandiger Lehm.      | 10Maas   | 60      | 2        |        | ,1400  |   |
|                    | Sandboben.            | _        | 40      | 3<br>2   | _      | 875    |   |
| -                  |                       |          | 30      | Î        | 3      | 700    |   |
|                    |                       | _        | 20      | I        | -      | 240    | , |
| Mais.              | I. Rlaffe.            | 2        | 36      | 12       |        | . 3000 |   |
|                    | humoser Thonboben.    |          | 27      | . 9      |        | 2250   | - |
|                    | Reicher Thonboden.    | -        | 18      | 6        | _      | 1500   |   |

## Siebente Abtheilung.

## Der Handels-Gewächs-Bau.

#### S. 84.

#### Ueber ben Danbels - Gemachs - Ban.

Der Janbels Gewächsbau liefert bem Deconomen erst ben bochften Ertrag seiner Wirthschaft Bis er es aber burch seine Wirthschaft so weit bringen kann, muß er seine Felber in einen Ueberschuß an Kraft gesetzt haben, woraus biese Gewächse ihre Erhaltung nehmen können, ohne ber übrigen Wirthschaft etwas zu entziehen, und auf beren Rosten bann zu zehren. Die reichen Ernsten, die ber Handelskräuterbau liefert, sind bei weitem noch nicht sauter reiner Gewinn. Erwägt man bie, um bas boppelte, ja 4fach stärfere Dungung, die weit größere Arbeit, welche mit jewner ben Getraidtbau in gar feinem Berhältnisse steht, und zu beeben, bei bieser übergroßen Kraftauswendung bas eben so große Vorschuß Capital, dagegen auf der andern Seite das zu übernehmende Rissco des Gedeihens sowohl, als des Absahes, so wird bei weniger Speculation das nicht heraus kommen, was der sest begründete Getraidtbau auf einer größern Fläche abwirft.

Deshalb eignet fich auch ber handelsgewächsban vorzüglich und einzig für die Flurmartungen der Städte, um vorzüglich die Gelegenheit der Speculationen benugen zu können. Dann
wird sich alba das Grund Bermögen bald so hoch rentiren, daß eine andere Benügung als jene
des handelgewächsbaues nicht einmal mehr die gewöhnliche Jinnsrente wird gewinnen lassen.
Und einzig hier ist dann der Handelsgewächsbau an seinem Orte. Schon die äusern zufälligen
wohlwollenden Umstände erleichtern neben einmal begründeten Speculationen denselben, da solchem
ein Borschuß Capital eher zu Gebote steht, und die häusige erforderliche Arbeit durch Menschenhände bey größerer Konfurenz, nicht höher zu stehen kommen wird, als die Arbeit mit dem Ges
spann bey dem Getraidtbau. Hiezu liesert dann eine geringere Fläche Land weit mehr roben,
als eine größere reinen Ertrag. Sind nun die vorbemeldten äußern Umstände besonders wohlewollend, z. B. mehrere Jahre fortgesetzegedeihliche Witterung, häusiger Absat, sich mehrende Nachsfrage, dann macht aber auch berselbe Bau in furzer Zeit reich.

Mein baffelbe Berhaltnis hat ber Danbelstrauterbau auf bem platten Lande nirgends wo. Schon mahrend ber Stabter biefen feinen Felbbau auf geringer Flache, nur als Mebensache neben seinem schon Rahrung gewährenden Gewerbe treibt, baber seine Arbeiter balb hier, balb bort, wie es die Wirthschafts. Berhaltniffe erfordern, verwenden fann, berseibe daher wegen Mangel an Beschäftigung im Winter nicht in Berlegenheit gesett wird, mahrend berfeibe sein Vieh weit bober benugt, da er dessen Rugung leicht im baaren verwerthen fann, daher den balbigen Erlöff

seiner Früchte zu seiner nothburftigen Unterhaltung nicht ereilen muß, sonbern bie rechte Zeif zum bobern Absat gemächlich abwarten kann, baber, so zu sagen, seine Früchte auf bem Boben wuchern läßt, entbehrt ber Getraibtbauer alle diese Bortheile. Seine Dienstidten muß er auch die sepernben Tage über ernähren, da sich der Städter mit Taglohnern wohlseiler behelfen kann. Sein Bich kostet ihm weit mehr, als er Nugen daraus ziehen kann, eine große und gute Fläche kanbes bleibt schon beshalb ungenüßt, und dann, wann er die Erndte erlangt hat, dann fallen die Betraibt- Preiße, weil die Konkurenz ber Verkäuser, zum Glücke der Menschheit, immer stärker seyn muß, als die Nachfrage.

Dagegen steht aber die Getraibtwirthschaft um so sicherer, ba fie im Stande ift, sich aus sich selbst zu erhalten. Ift bessen der Deconom versichert, und er hat seine Wirthschaft in den Stand gesett, auf weniger kand, die nemlichen Erndten zu erzielen, und er gewinnt dann kand zur fregen Verwendung, dann ift eben so gut sein Gluck begründet. Denn so wie der Städter seinen Feldbau nur als Nebensache betreibt, eben so betreibt ihn bier der Deconom auf dem erubrigten kande, und solches ist dann dem lettern wahrer und reiner Gewinn, da die Rosten hiezu aus dem Ueberschuss der gesicherten Wirthschaft in höchster Verwerthung getragen werdem. Und dieses ist der Standpunct, den ich hiemit andeuten will, wo nemlich den Getraidtbauern der Handels-Gewächsbau wahrhaft nüglich ist.

Die Mittel aber, hiezu zu gelangen, geben bie Wirthschaftsarten felbst an bie hand, moo von an einem andern Orte; hier nur die Abhandlungen über die Kultur der befannten einzelnen Arten von handelsfrautern, aus deren Anbau der hochste baare Gelbgewinn erhoben werben fann.

So wie schon ber Kornerbau ben hochsten baaren Gewinn zum Zwet hat, so hat ber hanbelöfrauterbau gleichfalls benselben Zwet, nur daß letterer bet ben hohern Werthe gesuchterer
Waare, auch hohern baaren Gewinn liefert. Aber für die Kraft des Bobens selbst ist bieser Bau auch um so mehr ausziehend, da die Frucht zu ihrer hoher gebrachten Fruchtbarkeit in
ergiebigern Erndten den Boben mehr erschöpft, und demselben dagegen auch gar nichts zurückgiebt. Dieses Verhältnis kommt daber bei diesem Bau vor allen in Erwägung, um hienach
ben jeder einzelnen Pflanzengatung den Gewinn sogleich mir der Erschöpfung des Bodens, im Bezug auf folgende Erndten in Anschlag zu bringen, und dann nothigen Kalls durch Dungmittel demselben abzuhelfen.

Den Sandelsgewächsbau baber im großen zu treiben, bazu gehört febr viel Erfahrung und hohe Aultur bes Grunds und Bobens, berfelbe barf nur nach und aach ausgebehnt werben, ba ben bessen Ausbehnung immer ber sichere Getraibtbau beschräntt werben muß.

Wer aber dieses alles wohl erwogen hat, ber baue bann mehrere Arten ber Sanbelstrand bet, um bem Migrathen bes einen, boch burch bie Erndte bes andern gebekt ju seyn.

S. 85-

## "Der Lein, Glache

Liebt Gerstenboden Nro. 14, und besonders einen in Kraft stehenden etwas sandigen Lehmboden, deffen Ackerkrumme techt sehr murbe, wenn auch nicht tief ist.

Deshalb ift es fehr gut, ben Acter fcon vor Winters einmal zu pflugen, und zu eggen, bann im Fruhjahre nach nochmaligen Eggen ben Lein fogleich auszuschen und einzueggen. Die

frühe Leinsaat hat immer das gute wor fich, daß fie noch der Winterfeuchtiskeit bes Bodens genießen kann, indem der Lein immer Feuchtigkeit zu seinem Gedeichen verlangt. Man daut den Flachs im Sommerfelde, jedoch nicht im frischen Dung, sondern der Dung zu 20 Fuhren, wird-hiezu schon vor Winters untergepflugt, nachdem derselbe in die Wintergetratdtstoppel gedracht worden. Lein gerathet gut nach Rartosseln, Riee, Tabat, u. i.w. und auf demselben gedeichen gerne im frischen Dung, Erdsen, Linsen und Wicken. Der frühe Lein wird Ende April gesäet, jedoch nur allein in trokene Erde, der spätere Lein aber im Anfange des Juni. Man braucht 2 Metzen Lein zur Aussaat. Aller Lein muß gut gesätet werden. Hiezu darf eine Weibsperson 4 Tage auswenden. Wenn die Anoten gelb und braun werden, und das Laub an den Stengeln gelb wird, hat der Lein sein zeitigung. Solche erlangt derselbe Anfangs Juli, nachdem derselbe 8 dis 10 Wochen auf dem Felde gestanden. Derselbe wird ausgerauft, in Bündeln gebunden, und noch vor Nachts nach Dause geführt. Diezu brauchen 4 Weibspersonen 1 Tag, und 3 dis 4 Juhren zu einem Tagwerk.

Der Flachs wird dann ju hause abgeriffelt, geröstet, geklopft und gebrecht. Die SaamenAnoten aber, auf Brettern und Tüchern bunne ausgestreut, öfters gewendet und getrofnet, dann
ausgedroschen, und der rein gemachte Lein in der handmußle gefegt. Um die Ernbte eines Tagwert Flachses bis jum Verkauf herzurichten, braucht eine Weibsperson 24 Tag Arbeit,
Das Ausbreschen und Fegen des Saamens ungerechnet, wozu i Mann 6 Tage brauchen wurde.
Man ernbtet dann 2 bis 3 Scheffel Lein, alse das 6te bis 3te Korn, und 2 bis 3½ Centner Flachs.
Der Scheffel Lein wiegt 280 bis 300 Pfund, und giebt 60 Pfund Dehl.

Der Flachsbau ift ein fehr nutlicher, felbst in jeder Wirthschaft unentbehrlicher Bau, ber fich vortrefflich jur Benutung des Commerfeldes schickt, und hiebei immer sich fehr hoch rentirt.

#### \$. 86.

#### Der Hanf

liebt einen Gerftenboben ter Rlaffe, sodann einen murben tiefen, in Kraft stehenben Boben, ber etwas Feuchtigkeit halt. Derselbe wird im frischen, aber gut verwesten Dung, und im Sommerselbe erbaut. Im Frühjahre wird 2mal tief genug gepflügt, dann 20 Fuhren Dung aufgefahren, ausgebreitet, und untergeackert, geeggt, und zu Ende April oder besser Ansangs Mai, der Sagme ausgesack, und untergeeggt.

Bum Saamen braucht man 13 Detpen. Der hanf barf nicht ju tief unter bie Erbe zu liegen kommen, und solcher nur allein bei trokener Witterung ausgesäet werden. Im August werben dann die manlichen hanspstanzen ausgezogen, auf Buschel gebunden, und auf Wiesen zum Troken aufgestellt. Solches können 2 Weibspersonen in einem Tage verrichten. Im Ansange Septembers werben die Stengel bes hanses weis, und die Spigen gelb. Die Körner fangen an, hervorzutretten, und zu braunen. Nun werden die Pflanzen ausgezogen, in Buschel gebunden, und einige Tage auf dem Felde siehen gelassen, dann aber nach hause gebracht, die Körner ausgestopft, der hanf aber auf Wiesen ausgebreitet, geröstet, gedortt und gebrecht, bis er erst wie der Flachs, Rausmannswaare wird. Die Arbeit ist die nemliche, wie bei dem Flachse, uur beim Hanse etwas harter, wozu daher eine Weibsperson bis 26 Tage braucht.

Die Haufterner auszuklopfen, und zu reinigen, braucht eine Mannsperson 6 Lage. Man braucht 4 bis 5 Juhren, um die Erndte vom Felde zu bringen. Ein Lagwert giebt 4 bis 6 Centner Hanf, und 4 bis 6 Scheffel an Körnern.

Der Scheffel giebt 25 Pfund Dehl, und wiegt 264 Pfund. Der hanfbau ift allerbings empfehlenswerth, ba er eine reiche Erndte für einen Sommer abwirft. Derfelbe wird fehr gut in ber Fruchtwechselmirthschaft gedeihen, wenn ber Boben immer in Kraft erhalten wird. Der hauf faugt weit mehr aus, als ber Flachs, und verlangt auch ein tiefer geackertes Land.

#### S. 87.

#### Der Rapsbau. Winterraps.

Raps verlangt fraftigen Boben, Waizboben, Gerstenboben tster Rlaffe, Sanbboben schlägt ihm nicht an. Der Boben selbst muß gut geackert, recht sehr milb und murbe, und ber Dung recht mit ber Ackerkrumme vermischt seyn. Je tiefer die Ackerkrumme ift, besto sicherer gerath ber Naps, und um so üppiger trägt er seine Schotten. Ift ber Boben schon vor sich locker, so ist 2 maliges pflügen genügend, bei schweren Boben aber muß bas erstemal vor Winters schon gepflügt werben, und in rauher Furche bas kand bem Winter über liegen bleiben. Um aber die Ackerkrumme recht murbe zu machen, so muß man nach jedesmaligen Pflügen eggen.

Derfelbe verlangt 25 bis 30 Fuhren Dung auf ein Tagwert, er fann nicht überdungt werben. Der beste Dung für Raps ist Schaafdung. Werben Rleestoppeln, wenn ber Klee noch etwas herangewachsen war, vor dem zweiten Schnitte mit halber Dungung (Schaafdung) untergeactert, so ist ein noch höherer Ernbte Ertrag zu erwarten.

Im Monat August wird bann ber Raps gesaet, man braucht bis 6 Maas Raps. Solcher wird sehr gleichmäsig dunne ausgesaet, und frisch eingeeggt. Saen ist besser, als Pflanzen. Im tommenden Jahre wird der Raps 2mal gejätet, wozu eine Weibsperson jedesmal 4 Tage braucht. Im Juni zeitiget berselbe, nachdem er 44—45 Wochen auf dem Felde gestanden. Solches ertenut man, wenn die Schotten und Stroh gelb zu werden ansangen. Er wird mit der Sichel geschnitten. Eine Weibsperson kann in 3 Tagen ein Tagwerk schneiden. Zwei Mannspersonen und 1 Weibsperson troknen, binden und laden solchen in einem Tage. Man läst ihn nicht zu troken werden, damit er nicht so leicht aussällt, wenn man nicht besondere Erndte. Wägen hiezu hat.

Mit 3 bis 4 Juhren fahrt man bie Ernbte weg. Man erndtet 30 bis 60 Megen an Körnern. Die Mege wiegt 45 Pfund. Der Megen giebt 16 Pfund Dehl.

Rach bem Drefchen bes Raps wirb berfelbe in luftigen Tennen bunne aufgeschuttet, und ofters gewenbet.

Das Stroh taugt zu weiter nichts, als zum Unterfreuen, und als folches ift es bas schlechteste Strob Surrogat.

Der Rapsbau iff in jeder hinficht zu empfehlen, ba er wenig Arbeit macht, und einen hohern, reinern Gewinn liefert, als alle Getraibtarten, er ift auch bester, als der Rübsen-Bau, va er größere Saamenkörner liefert, welche öhlergiebiger sind. Nur zeitiget der Raps 10 Tage später als jener. Im allgemeinen unterliegt der Napst einem zu öftern Migrathen, und gewährt wenig Sicherheit.

#### Sommerrap \$

verlangt gleichfalls guten Boben, wie der Winterraps, dann 20 Juhren Dung, und eine oftmalige Gearbeitung des Bedens, bis die Ackerfrume recht murbe ift. Vor Winters wird dann
schon einmal gepflugt, und dann zur Saat in Mitte Mai, nachdem der Dung untergeackert worden. Auch hier ist ein öfteres Eggen angewendet. Zu Ende Mai wird der Saame gestet, jedoch etwas dichter als Winterraps 6 Maas per Worgen. Solcher wird sogleich eingeeggt. Ende Septembers ist derselbe zeitig, wann solcher 16 dis 18 Wochen auf dem Felde gestanden. Er
wird eben so geerndtet, als der Winterraps, und erträgt auch so ziemlich reichlich. Man erndtet 18 bis 33 Megen, die Mege wiegt 40 Pfund, und giebt 12 Pfund Dehl. Die Körner des
Sommerraps sind kleiner, als jene des Winterraps.

Mit 2 Fuhren kann man die Ernbte wegbringen. Nur darin empfiehlt fich der Sommerraps, daß er gar keine Arbeit verlangt, auch dann erft nur bearbeitet werben kann, wenn alle
andere Sommerfrüchte schon bestellt sind, und bann boch einen schönen Ertrag giebt. Wenn folcher auch immer um zel geringer ausfällt, als jener vom Winterraps, so darf man immer mit
einer solchen Ernbte für das Sommerfeld recht sehr zufrieden seyn. Bei späten FrühjahrsFrösten, oder bei frühe einfallender Ervine leidet derselbe, doch giebt es noch so ziemliche Erndten, und besser, als Sommerrübsen. Im äußersten Falle sann man die schlecht geläusene Saas
unterackern, und noch eine andere grüne Frucht hindringen.

S. 89.

#### Winter - Rubfen-

Solche verlangt feinen fo guten Boben, als ber Raps, und begnugt fich germe mit geringen Gerftenboben; haberboben, wenn er nicht recht fraftig ift, taugt nicht.

Er wird gewöhnlich in frischen Dung gebaut, boch genugt itel Dung weniger als jum Raps. Mit 18 bis 20 guhren Dung hat berfelbe genug. Daher benutt man ihn am borthetle haftesten in bas Alcefeld, nachdem man nur einen Schnitt bavon genommen, und dann ben and bern Schnitt mit halber Dungung untergeackert hat. Im Brachfelbe aber verlangt berfelbe 3 bis 4 maliges Ackern und Eggen.

Der Saame wird zu Ende Augusts, auch Septembers, recht sehr dunne gesaet, und eine geeggt. Man braucht bis 8 Maas Saamen. Im Frühjahre wird solcher gejätet, wenn man Zeit hiezu hat. Nothwendig ist es nicht, wann bas kand übrigens Unkraut rein ist. Anfangs Junkt zeitiget derselbe, und hier ist dann die Erndte wie beym Raps. Man erndtet 24 bis 42 Megen. Die Mege wiegt 40 Pfund, daher die Mege 12 Pfund Oehl giebt. Das Stroh ist sehr schlecht, und taugt für die Dungstätte. Mit 2 bis 3 Kuhren fährt man die Erndte vom Felde.

Winterrubsen gebeiht meistentheils fehr gut, und giebt eine eben fo fichere Ernbte als Winteraps. Wenn man baber viel Winterohlfaat auszumachen nothig findet, so mablt man gerne einen Theil Rubsen hierzu, ba lettere nicht so viel Arbeit in Bubereitung bes Felbes braucht. Dann hat man auch oftere nicht so viel Land, wie solches ber Rapsbau verlangt, und in bie-

biefem Falle ift bann ber Rubfenbau auch auf leichten Felbern mit eben fo viel Sicherheit ju betreiben.

### **S. 90.**

### Sommer. Rubsen

verlangt ben nemlichen Boben, als ber Winterrubsen, die nemliche Masse Dung, und bie nemliche Bobenbearbeitung, aber ein noch mehr von Unfraut reines Land. hier wird einmal vor Winters, das anderemal im Fruhjahre Anfangs Mai gepflugt, Dung aufgefahren, ausgebreitet, und untergepflugt, auch jedesmal nach jedem pflugen geeggt. Noch besser ist es, den Dung noch vor Winter unterzupflugen, und im Fruhjahre das Unfraut dann vor der Saat zu vertilgen. Zu Ende Rai wird gesäet, und zwar eben so viel, als Winterrubsen.

In Mitte September reift berselbe, nachdem er 14 bis 16 Wochen auf dem Felde gestanden. Die Erndte ist in ihrer Behandlung die nemliche, als jene des Winterrubsens, nur giebt solcher nicht so ergiebig, als jener, und 1 Lagwert giebt 3—4 Schessel, welche aber den 4ten Theil weniger Dehl geben. Die Wese wiegt 35 Pfund, welche 8 Pfund Dehl giebt. Sine Huhr kann die Erndte abbringen. Der Sommerrubsen ist ein mislicher Bau, da die junge Saat im Ftuhjahre zu sehr dem Erdschiftaß ausgesest ist, und wenn das Frühjahr nicht seucht ist, sehr leicht verdirbt. Sehr selten wird man mit dem Bau des Sommerrubsen zusrieden zufrieden seyn können.

## S. 91. Der Dehl - Rettig.

Auf einen febr guten Boben, in frischen Dung, wächst ber Dehlrettig mannshoch; allein er sest wenig Schotten an, und von Zeit zu Zeit immer grüne. Derfelbe trägt wenig Saamen, ba er viel Stengel treibt, und sich zu sehr im guten Boben ausbreitet. Dagegen bleibt er im magern Boben sehr flein, sezt zwar mehr Schotten an, aber auch solche reisen sehr ungleich, und wenn man noch keine Erbsische auf seinen Acker hat, ber Dehlrettig versammelt gewis dann alle Erbsische in ber ganzen Gegend beisammen. Diese Frucht gewährt daher wenig Nuten, und solch eist gar nicht anzurathen. Uebrigens sind die zeitigen Körner des Dehlrettigs weit größer und öhlreicher, als jene des Raps. Raum, daß sich auf I Lagwert 2 Schessel selbst im frischen Dung bauen lassen.

#### S. 92. Dotter . Schmalz.

Sat man einen leichten Boben, bem man nicht viel Kraft zutrauen barf, so mable man solchen zum Anbau ber Dotter. Derfelbe verlangt ein einmaliges Pflugen vor dem Winter, und bann im Frühjahre wird sogleich ber Dung aufgefahren, ausgebreitet und untergeactert, geeggt, und der Saame gefaet, und solcher eingeeggt. Wenn man zum Sommerrubsen 20 Fuhren Dung braucht; so genüget demselben die Salbscheid. Man braucht bis 10 Maas Dotter. Saamen.

Sie wirb im Monat Mai gefdet, und im Monat Auguft gedrubtet, feht baber 12-14 Bochen auf bem Felbe. Zwei Beibsperfonen gieben ein Lagwert Dotter aus in einem Lage, und 2 andere Beibspersonen trofnen, binben und laben folche. Dan ernotet 4 Scheffel ober 24 Michen, auch 36 Megen, ber Degen wiegt 40 Pfund, und giebt 62 Pfund Debl. Dit 3 Rub. ren fahrt man die Ernote bom Relbe.

Diefe Krucht wird beffer, und mit mehr Gewinn als ber Sommerrubfen gebaut, und follte eher als lezterer gebaut werden. Auch gedeiht dieselbe bei jeder Witterung, und nimmt mit jeben Boben borlieb. Lauter Empfehlungen für ben Borgug biefer Fruchtgattung por iener bes

Commercubieng.

# Senft.

Der geringste Gerstenboben genugt bemfelben, wenn er nur z Schuh tief humus bat, ber recht murbe ift. Er machft im frifchen Dung vortrefflich, und ift, wann er gut anschlägt, weit ergiebiger, als felbft ber Raps.

Im herbste wird einmal, und im Fruhjahre bas anderemal geackert, julegt, wenn 12 Buhren als gewöhnliche Dungung untergeactert find, wird geeggt, und bann im halben April ber Saame ausgestreuet, und untergeeggt. Man saet bunne, und braucht bis 10. Maas Saamen, es ift eine, ob man gelben ober braunen Saamen nimmt.

Einmal muß berfelbe gefatet merben, folches verrichtet eine Beibererfon in 4 Lagen. Anfang August wird berfelbe geitig, nachbem er 18 Bochen auf bem Felbe gestanben ift. wird ausgerauft, ichleunig gefammelt, weil er, wenn er ju trofen ift, ju gerne ausfallt. Perfonen verrichten in einem Lag beffen Ernbte. Man ernbtet 5 Scheffel, ober 30 bis 36 De. gen, die Dete wiegt 40 Pfund. Das Strob aber fann man recht gut jum Unterftreuen brauchen; hat man Gelegenheit in einer Stabt, ben erbauten Senft abzuseten, so gewinnt man weit mehr, als gu Dehl verwendet, und fein Ertrag übertrifft bann alle Gattungen von Deblgemachfen. Debl benutt aber, wiegt ber Scheffel Senft 45 Pfund, die Webe giebt 7x Pfund Debl, von der beften Gute.

Bo man in Stabten Gelegenheit finbet, ben erbanten Senft in Natura abjufegen, reneirt fich bann folder portrefflich, und ift beffen Bau ju empfehlen. Er wird auch in Stabten von Gartnern fart gebaut, und biefelben lieben ibm febr, ba berfelbe mit leichten geringen Boben manchmal ohne Qung vorlieb nimmt, zu wenig Arbeit verlangt, und boch am reichlichsten lohnt, auch fchon fehr balb bas gelb raumt. hat man aber biefe Gelegenheit bes Absages nicht, fo Barf man biefen Anbau nicht unternehmen und man baut beffer eine andere Dehlfrückt-

## 5. 94.

In jedem leichten Gerffenboben tann man Mobn bauen, wenn man frifch bungt. man abre mit 20 Fuhren zu Kartoffeln, bann bedarf der folgende Mohn bes Dungs nicht. Bum Wohn muß im herbste bas Land gepflügt werben, im Frühjahre wird ber Dung aufgefahren, ausgebreitet und untergeackert, geeggt, und dann schon im Anfange bes Merz, oder im Februar, sobald man nur in den Boden kann, ber Saame gesäet. Der Saame brancht kein Untereggen. Mit 2 Maas Saamen hat man genug, er wird sehr bunne gesäet.

Der Mohn muß 3mal gefrettet, und ftets hieben berjogen werben. hiezu braucht man eine Weibsperson auf 0-12 Tage.

Im September reift bann berfelbe, nachdem er 24 bis 26 Bochen auf dem Felbe gestanben, und wird sammt ber Burgel ausgezogen, zusammen gelehnt und getrofnet, bann in Bunbeln nach hause gefahren. hiezu brauchen 4 Personen einen Tag. Bu hause werben die Ropfe aufgeschnitten, der Saame ausgeklopft, und auf ausgebreitete Tucher aufgeschittet, und wenn er getrofnet ift, in Sade gefüllt, und bann zum Verkause aufgehoben.

Man ernbtet 3 auch 4 Scheffel Mohn, die Mete wiest 40 Pfund, und hieben erhalt man 2 Schock Bunde Strob, von 1800 bis 2400 Pfund. Die Mete Mohn giebt 13 Pfund Dehl.

Man braucht 4 — 5 Fubren, um die Erndte weggubringen.

Das Mohnol ift bas beste zu erzielende Dehl, weil es sehr leicht als Speiseohl verbraucht werben kann, allein der Mohnsame giebt nicht so reichhaltig Dehl, als der Raps, und man macht eben kein großes Gluck bei dessen Anbau. Schon die größere Arbeit, die derselbe erfordert, verleitet bessen Anbau. Das Stroh taugt zum Unterstreuen, ist aber auch im Dunge nicht viel werth, am besten taugt solches zum Berbrennen.

Ruckfichtlich ber Art Mohn, ben man ansbauen will, muß man fich febr in Acht nehmen; Es taugt nemlich nur affein ber einfache Mohn, er fep nun weis, grau, ober schwarz, ba solcher nur allein geschloffene Saupter hat. Je mehr nun ber Boben Kraft hat, je startere Saa-

mentapfel treibt bann berfelbe, welcher aber geschloffen bleibt.

Der Mohnbau mag in ber Garmerei fich empfehlen, aber fur bas Felb schickt fich weit bef. fer, ber Rapsbau, ber auch reichlicher erträgt, und nicht so viel Arbeit macht.

#### S. 95.

#### Sonnen blumen

werben gewiß nicht mehr bes Ochis wegen im großen gebant, ba man ben weit einträglichern Rapsbau, nunmehr zu gut kennt. Die Sonnenblumen saugen bei ihrer Riesengröße unendlich die Kraft eines Feldes aus, daß es 3 Jahre unbebaut liegen bleiben barf, bis es sich wieder nothburstig erholet. Und dann sind die Erträgnisse doch noch sehr gering, da ein Lagwerk zwar 24 auch bis 30 Schesse Kerne tragen kann, dieselben aber den Megen nach nur 24 Pfund wiegen. Die Webe Körner giebt 2 Pfund Dehl.

Der Anbau berselben ift nicht rathlich, und sebe andere Dehlfrucht erträglicher, und für ben Boben wohlthuender. Wer Land genug hat, mag den Versuch damit machen, um allenfalls ben Bienen noch spät im Herbste Nahrung in der Nähe zu erhalten. Einzeln gedaut, gedeihen solche besser, als auf dem Felbe nebeneinander. Auch ist das Ausmachen der Kerne sehr beschwerlich, da solche mit der Hand ausgemacht werden mussen. Das Del aber hievon ist, wann es gehörig gereiniget ist, mehr Speisöhl, und dem Mohnohl vorzuziehen. Solches ist aber auch der einzige Vorzug, den dieses Gewächs nachweisen kann.

Die

Die farten Stengel ber Sonnenblumen tonnen nicht anbers verwendet werben, als daß man folche verbrennt, und die Afche auf Wiefen verwendet. Im ganzen Buftande taugen biefelben nicht jum Dung, da fie nicht fo leicht verwesen, baber nicht in die Dungstätte tommen sollen.

# S.96. Der Hopfen

Der wichtigste Bau, ist wohl ber hopfenbau, und wann er so betrieben wirb, wie solches bie Kultur bieses Gewächses erfordert, bann ist bieser Bau aber auch nur berjenige, ber in fürzester Zeit reich macht. Allein der hopfen verlangt aber auch nicht nur weit mehr Dung, als sebe andere Fruchtgartung, sondern auch weit mehr Arbeit. Bey der überausgrosen zu vertwendenden Kultur auf ein Stuft land, taugt schon jeder Boben, zu einer hopfen Anlage. Dat freislich der Loben hann viele natürliche Gute, und halt er viel tehm, mit mehrern Kalchtheilen, insbessondere aber einen kalchigten sesten Untergrund, mit 4 Schuh tiefen wohl bearbeiteten humus, dann hat der hopfen gang ben rechten gedeihlichen Stand. Aber auch besondere Lage und Klima erfordert der Hopfen.

Er gebeiht nur, wenn er eine Lage reit gegen Mittag bat, und gegen bie Nordwinde gefichert ift, berfelbe gebeiht in Geburgs. Gegenben nicht, ba er weder zu talte, noch zu heiße Temperatur verträgt, baher er am liebsten in schmalen Thalern, an ben Bergabhangen, in voller Front
gegen Cuben gerathet.

Die Behandlung bes Hopfens ift fehr weitlauftig, ich werbe so viel als möglich mich kurg faffen.

- 1) Anlegung bes hopfens und Behandlung beffelben im erften Jahr
- 2) im zweiten Jahre
  - ad 1) Jenes Stulf kand, bas man sich jum hopfenbau ausersehen hat, wird im herbste schon, bis 2 Schuh tief geakert, bann 45 Suhr Dung aufgesahren, und solcher tuchtig untergeakert. Solches muß aber nur allein recht verrotteter spesigter Dung seyn, und dahin geträchtet werden, benselben mit der Alerkrumme rüchtig zu vermischen. Im Frühjahre wird dann das kand erst geeggt, und dann werden die Beete entweder geakert, wo solches geschehen sann, oder im entgegengesezten Falle, mit der hate gezogen, indem man Schnüre zieht, und unter derselben die Erde in die Mitte in hohe Beete auswerfen läst. Im April oder May werden dann alle 3 Schritte in die Kurchen 3 hopfensechser eingelegt, so daß die Spizen oben beisammen, und die Enden in der Erde auseinander stehen, sodann solche hand hoch mit Erde bedett. Wan rechnet auf ein Tagwerf 1600 ganze Stole also 4800 Ferer.

Cobald bann bie Reben Ellen boch hervorgewachsen find, giebt man ihnen geringe Stangen, ober Stefen, und beftet solche mit Binsen ober Strob au.

Dieselben werden amal behatt, und zwar so, daß man das erstemal das halbe Beet in die Furche, wo die jungen Stofe fleben, mit der haue hereinzieht, dann zum aten mal bas übrige des Beetes auf die Sidse bringt — und solche mit Grbe ganz bebeft, so, daß nunmehr das Beet dahin zu fleben kommt, wo zuvor die Furche war. Um Johannis

wird bann swischen ben jungen Sopfensisten Rraut, obere Kabirabi und Annielruben gepflangt. Solche Pflangen werden dann noch einmal gefrettet.

Im September schneibet man die Reben 2 Schub boch vom Stoke ab, und gieht bie Stefen aus, bringt fie auf haufen ober vom Felde, und arnotet bann bie, swischen bem Hopfen gepflangte Schmalfaat.

ad 2) Im Merz wird ber Dung zu 25 Kuhr in bas hopfenfelb gebracht, in bie Furchen ber Lange nach eingelegt, und hierauf, sobald die Witterung es pulast, schon im Werz ober Anfangs Aprils, die hopfenstoke aufgebekt, und die ganzen Beete, auf ben Dung in die Furchen mit der haue herübergezogen. Wenn nun so die hopfenstoke aufgebekt sind, bann werden sie unverzüglich beschnitten, d. h. ihnen alle Reben, Wurzeln und Schoffen, mit einem Wesser genommen, die Wurzeln selbst gereiniget, und wieder sogleich hand hoch mit Erde bebekt, indem man nur die Erde auf beeben Seiten des Stoke auf dem Stoke mit der haue zusammenzieht. In einigen Lagen hernach werden die Stoke gestängt. Runmehro sind schon die Reben so hoch herangewachsen, daß sie des Anweisens in den Stangen bedürfen.

Man jucht die 3 gesundesten und fesissehenden Reben aus, die andern reift man weg, und bindet solche mit Binsen oder Stroh an den Stangen an. Sogleich werden dann, wie im vorigen Jahre die hopfeustofe angeraint, d. h. die halben Beete, welche beim Aufdefen der selben in die Furchen über den Dung geworfen worden, auf die hopfentible wieder gebracht.

Spaterhin wird dann auch die übrige Erbe, samt dem Dung auf die Stote gebracht. Eben so, wird nunmehr zwischen den Hopfenstoten gepflanzt, und die Pflanzen einmal behaft. Mit den Andinden des Hopfens wird fortgefahren, so weit die Stangen reichen, und endlich sich hiezu eigener einsacher Leitern bedient. Man nimmt nur Stangen zu 30 bis 40 Schuh Hobe, und Leitern von 15 bis 16 Sprossen.

Sieben werden auch die untern Blatter, und Ranten bes hopfens von Zeit zu Zeit abgenommen, bis folche die hohe von 6 Schube erreicht haben. Im hopfengarten muß ftets gearbeitet werden, mit behaten, anhäufeln, pflanzen jaten, anbinden, und auslithten zc.

Je fleifiger berfelbe bearbeitet wirb, je ficherer wird ein guter Ertrag erwartet.

Im September fangt ber hopfen an ju zeitigen, wenn berfelbe anfangt zu riechen, ober schon die hopfendolden an ben Enden anfangen, braun zu werden. Ueber Halse und Kopf, muß bann die Aerndte bes hopfens beschleuniget werden. Da der hopfen nicht auf einmalzeitiget, so werden nur immer die zeitigen hopfenstiefe ausgesucht, und die Reben, dis 2 Schuh hoch an der Stange abgeschnitten, die Stange herausgehoben, der hopfen abgestreift, und auf Bundeln gebunden, nach hause gebracht, und, ohne ihn 24 Stunden aufeinander liegen zu lassen, abgepfült, dann getrotnet, und in Zugen gepaft.

Spaterhin, Enbe Octobers wird erft bie Schmalfaat gearnbet, und bie Stangen auf-

gefuppelt.

Man ärnbtet von einem Tagwerf, im Durchschnitt, wenn der hopfen, so wie angegesben, kultivirt wird, gegen 4 Zentner, im zen Jahre kann auch schon die Stange bis i Pfund ja manche i Pfund trokenen hopfen tragen. An Schmolsaat kann man noch immer 6 bis 12 Buhr à 10 Zentner bauen. Weil aber nur vorzüglich solche Gewächse zwischen dem hopfen gerathen, welche ihre Frucht ausserhalb der Erde anlegen, so rechne ich nur Oberkohle rabi, welche theils grün fürs Vieh verfüttert werden können, theils auch noch von Zeit zu Zeit, als Speise für Menschen dienen. Aber Kunkeinben gedephen auch noch sehr gut

Rraut machft im alten Sopfen nicht gerne, ba folches ju seinem Wachsthume, vorzüglich ber Einwirfung bes Sonnenlichts bedarf. Die gröberen Sopfenreben werben zur Unterftreu, bie feinern Ranken und bas frische Laub als Biehfutter, und bie holgigen Reben zur Feuerung verbraucht. Die Arbeit am Sopfen, besteht in folgenden:

| 1) fürs erfte Jahr                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afern im herbste 2 Schuh tief, mit bem Gespann                                                       |
| 45 Juhren Dung ju fahren, ju                                                                         |
| Denselben auszubreiten zu                                                                            |
| Denfelben unterzupftugen                                                                             |
| Im Fruhfahr bas Telb zu eggen mit bem Gespann                                                        |
| Die Beete mit ber haue nach ber Schnur ju machen                                                     |
| Die hopfenferer zu legen                                                                             |
| Den hopfen ju ftangen                                                                                |
| Den hopfen anzubinden, furs gange Jahr weiblich à 6 -                                                |
| 2mal ju behaten                                                                                      |
| Pflangen gu fegen                                                                                    |
| Diefelben einmal zu fretten                                                                          |
| Die Stefen herausjunehmen                                                                            |
| Die behaften Fruchte ju arnbtett                                                                     |
| Solche einzufahren à 15 guhr mit bei. Gespann                                                        |
| 2) fur das zweite Jahr                                                                               |
| 1600 Stangen zu pupen und herzurichten                                                               |
| Solche an Ort und Stelle ju fabren mit bem Gespann 4 -                                               |
| 25 Rubr Dung aufs gelb ju fabren ju                                                                  |
| Denfelben-aussubreiten, und folchen an bie hopfenstofe ju bringen 2 -                                |
| Den hopfen aufzureiffen, und wieder jugudefen 2 -                                                    |
| Denfelben ju beschneiben                                                                             |
| Denfelben ju ftangen                                                                                 |
| Denfelben 2mal ju behafen                                                                            |
| Den Dopfen anzubinden, und auszuranten, weibliche 8 -                                                |
| Pflangen ju fegen                                                                                    |
| Die Pflangen ju fretten                                                                              |
| Den hopfen von den Stangen abzunehmen                                                                |
| Den hopfen abzupfluten, ju menben, ju borren ic                                                      |
| Auffuppeln ber hopfenstangen 2 -                                                                     |
| Die behaften Fruchte ju arnoten                                                                      |
| Solche vom Relbe fabren                                                                              |
| Der hopfenbau laft fich nur ben einer folden Birthichaft empfehlen, welche bie große                 |
| Menge Dung und Arbeit erubrigen fann, welche ber hopfen jahrlich nothwendig bat Hebris               |
| gens ift folder in ben Fluren von Stabten vorzuglich jum Andau geeignet, ba man albort allerlen      |
| funftliche Dunger - Mittel, ale 1. 3. Lumpen , Sornfpane , fich verschaffen fann , auch alba bie no. |
| thigen Boben jum Trofnen bes Sopfens, und Laglohnarbeit icon eber ju haben find.                     |
| <b>X 2</b>                                                                                           |
|                                                                                                      |

#### Der Tabat

nimmt mit einen leichten Gerffenboben Rr. 14. auch fetelt mit reinen Sonbboben Rr. 18. vorlieb. Derfelbe muß im frischen Dung gebaut werben, und verlangt eine mehr als ftarte Dungung, da dieses Gewächs zu benen besonders aussaugenden gehöret, deshald barf man 20 bis 25 gubr auffahren. Am-besten gerathet der Tabat auf umgebrochenen Wiesenland, auch in den Rieestoppeln. — Im Fruhjahre wird das Feld 2 Schuh tief geackert, der Dung aber erst aufgefahren, wenn gespflanzt wird, also Ende Way, der Dung ausgebreitet, und untergeackert, und das Feld geeggt.

Mahrend, ober nach einen Regen, werden die Tavals Pflanzen eben so ausgesest, wie die Rrautpflanzen, jedoch nur 2 Buß von einander. Ein Mann braucht hiezu 2 Tage. Die Pflanzen werden dann im Commer 2mal behaft, und einmal gefrettet, wozu 12 Tage gerechnet werden, überhaupt die Erde, um die Pflanzen herum recht murbe unterhalten, und alles Untraut vertigt.

Sobald die Pflanzen, Die Blumenknospen ansegen wollen, und die Blatter anfangen, braune Tupfen zu bekommen, werden die ausgewachsenen zeitigen Blatter vom Stocke abgebrochen, aber auch eben so alle Nebenschuffe, und die Blumenkronen, an den Stocken (Beiz) ausgebrochen, und nach Sause geschafft. hiezu darf man 8 Tage berechnen.

Deshalb werben die Blatter nicht auf einmal gearnbtet, sondern nur, je nachbem fich solche zeitige Blatter an ben Stocken zeigen\*). Bu haus werben bann biese Blatter gesondert, vom Geize, und fleinen Blattern, an Schnüren aufgehängt, und im Luftzuge getrofnet. Bum Blatter anhangen, barf man 4 Tage, für eine Weibsperfon rechnen. Das leztere aber, wird auf dem Boden durch fleise Umwenden getrofnet.

Mit bem Geig abnehmen, wird so lange fortgefahreu, bis ftarte Frofte basselbe verwehren. Wenn die Blatter ihre gehörige Erofne haben, so ist es am besten, solche zu verkaufen, und solche nicht auf einander liegen zu lassen, ba sich solche gerne erbigen, und schwigen, welches gewöhnlich die Erbauer nicht verstehen, und bester ben Fabrifanten zu überlassen ist.

Man baut auf einem Lagwerf 12 Bentner an Blattern, und 6 Bentner an Geis, bom erftern

hat ber Beniner ichon 22 fl. — vom lettern 7 — 8 fl. gefoffet.

Bum Caamengieben laft man bis 20 Pflanzen, feben, benen man bie Bluthen Rnospen bann geborig auswachsen laft, jedoch barf man benfelben bie oberften Blatter nicht nehmen. Der Caame wird im October reif, und muß ben Zeit abgenommen werben, weil berfelbe leicht ausfallt.

Im Fruhjahre im Anfang bes Merz wird bann ein eignes Saamenbeet, jur Erziehung ber Labakspfianzen herzerichtet. Unten hinein brinat man Gerbers Lobe, eine lage Mift auf dieselbe, und bie klare Erde vermischt man mit etwas Sand. Man umgiebt nemlich einen warmen Ort, ber die Mitrags-Sonne hat, und gegen Nord, und Oftwinde gesichert ist, mit Brettern, so daß diesels ben 1 Schub boch über ber Erde stehen, um Nachts die jungen Pfianzen, mit Brettern, oder mas noch besser ist, mit in Dehl getränkten— und auf leichten Nahmen gespannten Papier bedecken zu konnen. Der Saame wird zuvor in lauwarmen Wasser, 24 Stunden lang eingeweicht, dann gessate, und leicht mit den Nechen untergehaft. Haben dann die Pflanzen 4 Blatter, so darf man solche ichon auf Keld verseben.—

<sup>\*)</sup> Die 3 unterften Blatter heift man Sandgut, ba folche ftete geringer find.

Ruffichtlich ber Arfen bes Tabals. Die man auspflanzen will, muß man fich, nach bem, in ber Segend herrschenden Geschmack richten, und sonach entweder ben gelb blühenden, welcher bichtere schwerere Blatter, oder den roth blühenden, welcher bis 6 Schuh hoch wird, und die größten Blatter macht, anbauen. Diese beede sind die bep uns allein gesuchten Sorten, und zwar ersstere mehr, als leztere. Erstere ist eine Sorte Nicotiana americana virginiana. Die andere ist eine Sorte nicotiana rustica. Ungarischer Tabat.

Aus bem Caamen wird auch ein theueres Dehl geldlagen, nur baf ber Saame beshalb

nicht ergiebig ift, und ein Scheffel erft 30 bis 34 Pfund Debl giebt.

Die Pflanzen werben bann im herbste ausgeriffen, und in bie Furchen gelegt, bamit fie allba, ben Binter über verfaulen fonnen, bann ackert man fie im Fruhjabre unter.

Sterauf gebeiht bann Baig ober Korn recht gut. Gin Sabaffeld laft fich auch fcon im Berbfte

jur Binterfaat wieber gut berrichten, ohne bes Dungs hiezu bedurfend.

Der Labatbau ift allerdings ju empfehlen, ba er febr einträglich ift, nur im großen mogte fich berfelbe nicht fo betreiben laffen, ba berfelbe alljuviel Dung, und febr viel Arbeit braucht, bann auch das Land febr ftart aussaugt.

#### \$ 98.

#### Die Karben

verlangen schon Walzenboben, ober überhaupt einen frastvollen Boben. Das kand wird gleiche falls tuchtig und mehrmals bearbeitet, und bann im Monat Man ober Juni mit 20 Fuhr Dung besahren, untergeackert, und geeggt. Dann werben sogleich die Karbenkerne, wie der Mais gesstekt und bis 3 Boll hoch, mit Erde bebekt, in einer Entsernung von 3 zu 3 Schuhen. Sobald die Pflanzen einige Boll herangewachsen sind, werden sie behakt, und solcher spärerhin noweinmal wiederholt, so wie einmal gefrettet. Dann ist für dieses Jahr die Arbeit hieran geschehen. Sine Aerndte giebt das erste Jahr noch nichts. Zum Kernstefen braucht 1 Mann zwei Lage, und zum 2 maligen Behacken 8 Lage, dann 4 Lage zum fretten.

Im zweiten Jahre werden biefelben nochmals amal behaft, und einmal gefretiet, welches

gleichfalls so viele Arbeit koftet.

Beigen fich nun vollfommen ausgewachfene Diffeln, nach abgefallener Bluthe, bann werben folche abgeschnitten, indem man ihnen einen Schuh langen Stiel laft.

Mit dem Abschneiben bieser Diffeln barf man nicht zu lange warten, ba sonft die Stacheln zu rauh werden, und gerne brechen. Immer übern andern Tag, barf man sein Rarbenfeld durche geben, und die reifen Karden abschneiben, und nach hauße bringen, und auf luftigen Boben trofnen, indem man fie bunne neben einauber legt.

Man fann gegen 7000 Rarben auspflanzen, somit 25 Pfund Kerne brauchen, und hiebon an 20,000 Stuf Rarben, ober sogenannte Weberd. Difteln arnoten. Die alten Siede werden einzig zur Feuerung verbraucht. Dieser Anbau ift besonders zu empfehlen, auf Grundstüden, welche mit Obstbaumen bepflanzt find, auch gerathen bieselben auf guten fraftigen Lande, noch ohne Dung, wenn sie um so siessiger gehaft werden. Besonders aber muß man sich des Absayes wegen vorsehen, ansonsten man dieselben umsonst gebaut haben durfte.

#### Der Kravy.

Rrapp, Sußholz, Wath, Wau und Saftor ferner zu bauen, wird so lange ein Bagnis bleiben, als wir die heffern Farbgewächse burch die Englander selbst wohlfeiler erhalten tonnen. Deren Andau ist ben uns mit großen Rosen-Auswand und Dung. Verschwendung verbunden, und wenn dann solche theuer erzeugte Producte auch noch keine Abnehmer sinden, dann steht es noch misslicher.

Der Krapp verlangt ein Schut tiefes Pflugen, und 40 Fuhr Dung, da felber 2 Jahre auf bem Felbe stehen muß.— Sandboben, befonders sandiger Lehm, ift dem Krapp ber gebeihlichste Boben. Der Krapp wird aus Ferern und Ablegern gezogen Dieselben sind bis 6 Boll lang, und werden in gemachte Ninnen eingelegt, und mit Erde handhoch bedeft, und solche angetretteu.

Sobald die Pflanzen herangewachsen find, werden fie bebatt, angehäufelt, und gejätet. Im erften Jahre trägt das Feld gar nichts, und, nachdem im zweiten Jahre die Rrapp Pflanzen wies ber einigemal behaft, und gejätet worden; so werden bann Anfange November die Burzeln ges graben.

Rur allein ju diesem mubsamen Geschäfte brauchen 8 Taglohner 2 volle Tage, und 2 Beibe-

Perfonen, haben 2 Lage bann mit bem Reinigen und Abpugen ber Burgeln ju thun.

Man fann bis 60 Zentner Rrapp Burgeln arndeen. Für unsere Wirthschaften ift bee Rrappbau auch gar nichts, ba berselbe ben weitem, die auf ihn verwendeten Rosten nicht bezahlt, und wir andere Sewachse kennen, die ben geringeren Rraft - und Rosten - Auswand, einen reichern Ertrag abwerfen. Wer murbe ben uns nicht weit lieber Hopfen, als Rrapp bauen?

Gleiche Behandlung wieberfabrt

#### §. 100.

#### Dem Güßholze.

Solches liebt Sandboben, aber sehr starke Düngung. Die Burgeln werben im April in Reihen im gegrabenen Lande, und zwar 2 Schuhe auseinander gelegt, und 2 Boll hoch die Enden mit Erde bedeft. Run bleiben dieselben so 3 Jahre lang stehen, und im Frühjahre wird nur stark verrotteter Dung aufgestreut, und dann im übrigen Jahre sleisig gejätet. Erst im October des britten Jahrs wird solches gegraben; die Arbeit ist noch beschwerlicher, als ben jener des Krapps, da 4 Schuh tief gegraben werden muß, und dann kann man aber 100 bis 150 Zentner Süßholz ärndten.

Die geschoften Stengel werden im Derbste ober Frühjahre abgeschnitten, und jur Feuerung verbraucht. Bu Ferern werden nur die bunnen Wurzeln ausgesucht. Die Legung der Suffholzwurzeln, und beren Grabung erfordert sehr viele Geschillichkeit und Genauigkeit, und ein eigenes Erlerntsenn. Am besten schiefen sich, dieses sowohl als der Krapp, für Gariner, in den Umgebungen großer Stabte, wo man auf gewissen, Absaz rechnen barf Susholz gehört zwar nicht hieber, da aber bessen Andau, mit jenen des Krapps ganz gleich ist; so habe ich solchen gleich dabier angebangt.

Das Sußholz wird einzig in ber Apotheke verbraucht, und fo lange ber Zuder nicht bekannt war, fo ftand basselbe in einen ungeheuer hoben Preife, bermal aber, geht bessen Anbau
recht sehr ein, und scheint sich nicht mehr zu lohnen. Die Felber ertragen nach Sußholz, mehrere Jahre vortressliche Kartosseln.

#### §. 101.

### Der Waib

in frifchen Dung, wachft auf Canbboben und will eine lodere Aderfrumme baben.

Im April wird berfelbe bunne ausgesact, und eingeeggt, man braucht auf ein Tagwerk bis 2 Megen Saamen. Sind die Pflanzen aufgegangen, so muffen fie gejatet, und hieben verstogen werben, und bas wenigstens zweimal. Anden lockert man mit der Fretten die Erde um ben Pflanzen auf. haben nun die Naidpflanzen ben Boben ganz bebett, so schneidet man die Blatter mit der Sichel ab, und wiederholt solches so oft, als dieselben berangewalhsen sind.

Bon Beit ju Beit muß aber bas Unfraut febr rein ausgesucht werben, benn folches ver-

birbt gerne bie Gute bes Batbs.

Man arnbet nach ein bis 3maligen Abschneiben bes Maids, 25 bis 28 Bentner, ber Bentner kann 6. 7 bis 10ft koften, aber er kann auch nur 2 bis 3ft. kosten, je nachdem ber achte Indigo im Preife fieht.

Aber auch Minterwaib wirb gebaut, ber bann um bie halbicheib ergiebiger ausfallt. Gol.

der wird im August ober September ausgesatt.

#### §. 102.

#### M a u. Reseda luteola

hat ganz die nemliche Behandlung, wie ber Baid, nur daß berfelbe ftets als eine Winterpffanze behandelt wird. Derfelbe bedarf nur wenig Dungers, und nimmt mit jedem Boden vorlieb und wuchert als ein Untraut. Die Arbeit mahrend seines Standes auf dem Felde, ift die nemliche, als beym Baid.

Der Saame wirb fehr bunne ausgesaet, und hat man an 2 Maas fur ein Lagwerf himlanglich genug. Im Perbste, wenn die Pflanzen reifen Saamen angeset baben, die Blatter unten gelb werden, werden die Pflanzen samt Wurzeln ausgezogen und getroknet. Man kann bis 50 Zentner arndten.

#### **§.** 103.

## Der Gaflor

nimmt mit geringen Boben vorlieb, wenn er nur viele Sandtheile hat, und locker und murbe ift, frischen Dung braucht berfelbe nicht. Der Saame wird, wie der Mais, im Monat April gestett. Man braucht eine Mege Körner, da bieselben nur & Schuh weit von einander gelegt werden.

Durch Fretten muß die Erde um ben Pflangen loder erhalten werden, folches muß baber wenigftens amal geschehen, wodurch bas Untram vertilgt wird. Werben die aufangs gelben Bluthen oben an ben Saamen Ropfen, braunroth, bann muß man folche abzupfen laffen; solches

geht freilich etwas sehr langweilig ja, ba die einzelnen Saamen-Ropfe nur sehr wenig Bluthe geben. Um 6 bis 8 Bochen spater, zeitigen bann die Kerne, und solche kann man bann schon auf ein- 'i mal einarnoten.

Die Stocke werden samt ber Wursel ausgezogen, in Bundel gehunden, und so vom Acker in 2 bis 3 Fuhren weggefahren. Man kann an 60 bis 70 Pfund Bluthe in einem trockenen Sommer, und gegen 30 bis 36 Wegen Kern dendten.

Die Bluthe verbrauchen die Farber jum rofenroch farben, und zahlen das Pfund bis Iff. 30 fr. Die Kerne taugen zu Dehl; allein fie geben fehr wenig, da die Mege kaum 2 Pfund Dehl giebt.

Das Stroh wird als Feuerung verbraucht, ba es febr affig und ftachlicht ift.

Diefes Gewächst gebeiht auf warmen Boben, und ben trockener auch heifer Witterung, und giebt ben einem gefundenen Abfat immer einen guten Ertrag.

#### §. 104.

#### Safran, Anis, Rummel

werben nur allein in ber Gartneren gebaut, ba beren Gebeihen febr unficher ift. Befonders aber ber Safran will in unferm Rlima burchaus, felbft in Sarten nicht anschlagen.

I. 103. Ueber ficht ber nothwendigen Arbeit und der Zeit benm Anbau von Handels. Gewächsen.

| `                    |                                                                                                                                                                                                 | Nach             | Tagl                       | ohn b       | erechn | et                                     | T                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frucht.<br>Gatungen. |                                                                                                                                                                                                 | Mit ben Gefpann. | Rann                       | 3 Beib      |        | Zeit ber<br>Acker-<br>Bestel-<br>Lung. | Saat.                                     | Beit ber<br>Ernbte. |                                                                                                                                                                                                                    |
| Lein.                | Pflugen im Berbft .                                                                                                                                                                             | #                |                            | -1          | - -    | - Herbst                               | 1                                         | -                   | feicht acter                                                                                                                                                                                                       |
|                      | Dungauflaben Dungauffahren Dungausbreiten Dungunterpflügen Eggen im Frühjahre Såen Tåten Naufen und Aernbten Den Flachs riffeln, råften, flopfen, brechen Lein ausbreschen, reinigen            |                  | I i                        | 4-4-24-     | 3 -    | - Halben<br>- April<br>- bis hal       | Halben<br>April<br>bis<br>halben<br>Juni. |                     | Die Erndtefuh wurden im Thatenis in 10—3tr. berechnet. man bei der Eile weg eiteber etwas mals weüger lad Die nemliche Amerkung gift die Rechten die Rechten die Rechten die Succession des Bedraidtsj. und §. 79. |
| Panf.                | 2mal pflugen                                                                                                                                                                                    | 1 4              | <u> </u>                   | -           | -      | April.                                 | .~.                                       | _                   | tief actern.                                                                                                                                                                                                       |
|                      | Dungauffaben Dungausbreiten Dungausbreiten Dungunterpflügen Eggen Sen Die märklichen Pflanzen drnbren Danf raufen, ärnbten panf austlopfen, und reinigen Danf röften, trotnen, flopfen, brechen |                  | I<br>事<br>-<br>6<br>-<br>2 | 2<br>4<br>6 | 1      | 1 1                                    | Enbe<br>April<br>Mai.                     | August<br>Sept.     | •                                                                                                                                                                                                                  |
| interraps.           | 2mal pflügen                                                                                                                                                                                    | 14 -             | - -                        |             | -      | Ende                                   |                                           |                     |                                                                                                                                                                                                                    |
| -                    | 2mal eggen                                                                                                                                                                                      | 1                | 2 -                        | - -         | -      | Juli.<br>August                        |                                           |                     |                                                                                                                                                                                                                    |

| -             | Nach Taglohn berecht   |                    |        |       |          |     |          |          |            | -            |  |
|---------------|------------------------|--------------------|--------|-------|----------|-----|----------|----------|------------|--------------|--|
|               | }                      |                    |        |       |          |     |          |          | ,          |              |  |
| `.            | ,                      | Mit ben<br>Gespann | Tag    | lon   |          | hre | Beit ber | Beit ber |            |              |  |
| Frucht-       | Arbeit.                | 3 1                | ای.    | ,9    | ন্দ্ৰ    | 8   | Acter.   | Saat.    | Ernbte.    | Bemerfungen. |  |
| Battungen     | <b>†</b>               | ž z                | Man    | Nicib | an'      | un  | Beftel.  |          |            | •            |  |
|               |                        | = =                | 3      | 9     | Bung     |     | lung.    |          |            |              |  |
| Winterraps.   | Dungausbreiten         | ļ                  |        | 1     |          |     |          | 1        |            |              |  |
|               | Dungunterpflugen .     | *                  |        | _     | _        |     | ŀ        | 1        |            |              |  |
| •             | Eggen                  | *                  | _      |       | _        | _   | ,        |          | ,          |              |  |
|               | Saen                   | _                  | 4      |       |          |     |          | August.  |            |              |  |
|               | Eggen                  | ŧ                  |        | _     | _        |     |          |          | <b>1</b>   |              |  |
|               | 2mal jaten             |                    | _      | 8     |          |     |          | Į        |            | -            |  |
|               | Aernbten               |                    |        | 3     |          | _   |          | -        | Juni.      |              |  |
|               | Sammeln, trofnen, bin. | 1                  |        | ۱     |          |     | }        |          | ~          | Ì            |  |
|               | ben, laben             |                    | 2      | 1     | 3        | _   | 1        |          | -          | <b>}</b>     |  |
| Sammerrand    | Pflugen vor Winters .  | <u> </u>           |        |       | <u> </u> |     | Derbft.  | i        |            | <u> </u>     |  |
| Ozmaietenho.  | Pflugen                | ***                |        |       |          |     | Mai.     | į        |            | 1            |  |
|               | Eggen                  | 1                  | $\Box$ |       |          |     |          | 1        | 1          |              |  |
|               | Dungauffaben           | 1                  | 1 1    |       |          |     | ł        |          | i          |              |  |
|               | Dungauffahren          |                    | 1 3    | _     |          | 20  |          | Ì        | l          | Ì            |  |
|               | Dungausbreiten         |                    |        | I     |          | 20  |          | ł        | ł          | ·            |  |
|               | Dungunterpflugen .     | 1                  |        | 1_1   |          |     | ĺ        | l        | •          | ł            |  |
| •             | Eggen                  | *                  |        |       |          |     | _        | Enbe     | ŀ          | t            |  |
|               | Saen                   | 1 -                | I      |       |          |     |          | Mai.     | l          | <b>.</b>     |  |
| •             | Eggen                  | 1                  | _      |       |          |     | '        | 1        | İ          |              |  |
| •             | Jaten                  | 1 _                | _      | 4     |          | _   | 1        | <b>S</b> | ĺ          | ł            |  |
| • •           | Schneiden, fameln bin. |                    |        | 4     |          |     |          |          |            |              |  |
|               | ben, laben             | l <u></u>          | I      | 2     | 2        | _   | l        | l        | Sept.      |              |  |
| •             | ) vin/ moen            | ·                  | 1      | Z     | 2        |     |          |          | <b>O.F</b> | 1            |  |
| Minter of Com | lamat nødarr           |                    |        | -     |          | -   | Muc. 4   | , , ,    |            |              |  |
| Minterrubsen. |                        | 1 1 2              | _      | _     |          | -   | August.  |          |            |              |  |
| ·             | 2mal eggen             | ż                  | I 1/2  | _     | -:       | _   |          |          |            |              |  |
|               | Dungauffaben           | -                  | Ιż     | _     | _        | _   | ٠.       |          | • ` .      | ·            |  |
| •             | Dungausfahren          |                    | -      | _     |          | 20  |          |          |            | ٠            |  |
|               | Dungausbreiten         | _                  | -      | 1     | -        | -   |          | August.  |            |              |  |
|               | Dungunterpflügen .     | *                  | -      | _     | -        | -   | -        |          |            | ľ            |  |
|               | Eggen                  | 7                  | -      | -     | -        | -   |          | Sept.    |            |              |  |
|               | Saen                   | _                  | 4      |       | _        | -   |          |          | ` ,        |              |  |
|               | Eggen                  | #                  | -      | -     | -        | -   |          | _        | •          | ,            |  |
| *** * * **    | Jaton                  | _                  | -      | 4     |          | -   |          | •        |            |              |  |
|               | Schneiben, sammeln,    |                    |        |       |          |     |          | ·        | O          |              |  |
|               | binben, laben          | -                  | . 2    | 1     | 2        |     |          |          | Juni.      | -            |  |
|               |                        |                    |        |       |          |     |          |          |            |              |  |

|            |                       | -C11- 4-2-2      |          | 40-11 |            |          |          | <u> </u> |          |            |
|------------|-----------------------|------------------|----------|-------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| •          |                       | Nach ?           | Eagle    | ohn b | ered,      | net.     |          |          |          |            |
| -          |                       | (a) 13           | Tag      | glon  | Fu         | bre      | Beit ber | Beit ber | Beit ber |            |
| Frucht.    | Arbeit.               | Mit ben Gefpann. | 119      |       | _          | ١,,      | Acter.   | Saat.    | Ernbte.  | Bemerfunge |
| Gattungen. |                       | an o             | Mann     | Beib  | 25.11      | Dung     | Beftel.  |          |          |            |
|            |                       | # #              | =        | 5     | Ernbte     | ŋg       | lung.    |          |          |            |
| Commer.    | Pflugen vor Winters . | Ŧ                | _        |       | _          |          | Serbft.  |          | 1        |            |
| rübsen.    | Pflugen               | ***              | _        | _     | _          |          | Mai.     |          |          |            |
|            | Eggen                 | Ĭ                | _        | _     | _          | _        |          | l        |          | 1          |
| •          | Dungauffaben          |                  | 1        |       | _          | _        |          |          |          | 1          |
|            | Dungauffahren         |                  | _        | _     |            | 20       | , .      | l '      |          | l .        |
|            | Dungausbreiten        |                  | _        | 1     | <b> </b> — | _        |          | 1        | •        | i i        |
|            | Dungunterpflugen .    | *                | _        |       | _          | _        |          |          | 1        | Ĺ          |
|            | Eggen                 | Ť                |          | _     | -          | _        | I        | l        |          | 3          |
| •          | Saen                  |                  | 1        | -     | -          | -        |          | Mai.     | •        | 7          |
|            | Eggen                 | 1                | <u> </u> | -     | -          | -        | l        | 1        | l l      | •          |
|            | Saten                 | _                |          | 4     |            | -        | ì        | 1        | }        | j          |
|            | Schneiben Sammeln,    | l                | 1        |       |            | 1        |          | 1        |          | ļ ·        |
| -          | binden, laben         | -                | 1        | 2     | 2          | -        | -        | ,        | halben   | }          |
|            |                       |                  |          |       |            | _        |          | <u> </u> | Sept.    |            |
| Dehlrettig | . Eben fo.            | <b> </b> -       | -        | _     | -          |          |          |          |          |            |
| Dotter.    | Pflugen vor Winters . | ž                | _        | -     | -          | <u> </u> | Berbft.  | l .      |          | ·          |
| Somalz.    | Pfligen               | * * *            |          | -     | ۱-,        | _        | Mai      | l        | i        | 1          |
| •          | Eggen                 | 1                | -        | -     |            | -        | l        | i        | •        | <b>;</b>   |
|            | Dungauffaden          | _                | I        |       | -          | 1-       | İ        |          | ł        | 1          |
|            | Dungauffahren         |                  | -        | -     | -          | 20       |          | }        |          | 1          |
| •          | Dungausbreiten        | —                | -        | I     | -          | -        | ł        | 1        | }        |            |
| 1          | Dungunterpflugen .    | *                |          | -     | -          | -        | ١.       | 1.       | i        | ` `        |
|            | Eggen                 | [ <del> </del>   | -        | -     |            | -        | 1        |          | l        | 1          |
|            | Saen                  | _                | #        | -     | -          | -        | _        | Mai.     | 1        | ٠          |
|            | Eggen                 | <b>‡</b>         | -        | -     | -          | -        |          |          |          |            |
|            | Austiehen, trocknen,  | 1                |          |       |            |          |          | ł        | l        | · ·        |
|            | fammeln, binden, la-  | ł                | _        |       | _          | •        | •        | l        | August.  |            |
|            | ben                   |                  | 1        | 2     | 3          |          |          |          | 4 Augur  |            |
| Senf.      | Pflugen vor Winters . | 1 3              |          | ١'    | 1-         | -        | Serbft.  | l        | 1        | 1          |
|            | Pflugen               | . \$             | -        | 1-    | -          | -        | April.   |          | I        | 1          |
|            | Dungauflaben          |                  | I        | 1     | -          |          | 1        | 1        | 1        | 1          |
| •          | Dungauffahren         | -                | _        |       | -          | 12}      | l        | 1        |          | }          |
|            | Dungausbreiten        | -                | 1-       | I     |            | -        | 1        | •        | 1        | 1          |
|            | Dungunterpflugen .    | *                | -        | -     |            | _        | 1        | I        | 1 .      | 1          |
|            | Eggen                 | *                | -        |       | -          |          | 1        | Your     | I        | •          |
|            | Saen                  | 1 —              | 1 3      | ,<br> | 1-         | -        |          | April,   | 1        | •          |
|            |                       |                  |          |       |            |          | 62       |          | ,        |            |

|                    |                                                                                         | Mach 2                    | Laglo        | hn b       | red         | net.       |                        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | \$                |              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------|-------------|------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|
|                    |                                                                                         | G S                       | Zag          | lon        | Ful         | pre        |                        |                                         | Beit ber          |              |
| Frucht.            | Arbeit                                                                                  | Mit ben Gefpann.          | Mann         | Meib       | Ernbte      | Dung       | Acter . Beftel. lung.  | Eagt.                                   | Ernbte.           | Bemerfungen. |
| Sen f.             | Eggen                                                                                   | <del>-</del>              | <br>         | <br>4<br>2 | <br><br>3   | _          |                        | _                                       | Unfang<br>August. |              |
| Mahn.              | Pflugen vor Winters. Dungauffaben . Dungauffahren . Dungausbreiten . Dungunterpflugen . | <del>*</del> <del>*</del> | 1 \$         |            |             | <br>20<br> | Herbst.<br>Febr.       |                                         |                   |              |
|                    | Eggen                                                                                   | -                         | · I          | 9          | 4           | _          |                        | Anfang<br>Werg.                         | Sept.             | -            |
| Sonnen.<br>Vlumen. | 2mal pflugen Dungauffaben Dungauffabren Dungausbreiten Dungaumerpflugen                 | I達<br>一<br>一<br>未         | 14           | <br><br>   |             | 20         | Merj.                  |                                         | ,                 |              |
|                    | Eggen                                                                                   | *<br>-                    | 8            | 2          |             |            |                        | Merj.                                   |                   |              |
|                    | den, laden                                                                              | _                         | 2            | 2<br>4     | 5           | _          |                        | <del></del> .                           | Sept.             |              |
| Dopfen,<br>L.Jahr. | 2 Schub tief actern . Dungauffaben Dungauffabren Dungausbreiten                         |                           | 3<br>-       |            | 1 [ 1 1     | <br>45     | Herbft.                |                                         |                   |              |
| ·                  | Dungunterpflügen<br>Eggen . Beete nach ber Schnur<br>machen                             | I                         | _<br>_<br>T2 | -          | _           | -          | Merg.<br>April.<br>Wai |                                         |                   |              |
|                    | Sopfenferer legen<br>Den Sopfen ffangen .<br>Den Lopfen anbinden                        |                           | 3 4          | <u> </u>   | _<br>_<br>_ | _          | bis<br>August.         | :                                       |                   | :            |

|            |                         |                   |            |      | برحد   | -          |              |            |            |              |
|------------|-------------------------|-------------------|------------|------|--------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
|            |                         | NachI             |            |      |        |            |              |            |            | -            |
| •          | , .                     | @ 13              | Tag        | ton  | Fr     | hre        |              |            | Beit ber   | _            |
| Fruct-     | Arbeit.                 | Mit ben Gespann   |            | 25   | a      | 149        | Acter.       | Saat.      | Ernbte.    | Bemerfungen. |
| Saitungen. |                         | ben<br>pann       | 8          | Weib | Ernbte | Dung       | Beftel-      | j          |            |              |
|            |                         | = =               | Mann       | ib   | Se Se  | 2          | lung.        |            |            |              |
| hopfen,    | 2mal behacten           |                   | 8          | _    | _      | _          | Juli.        |            |            |              |
| I. Jahr.   | Pflangen fegen          |                   | 2          | _    | _      | _          |              | Juni.      | ·          |              |
| 1. Augr.   | Dieselben fretten       | _                 | 2          |      | _      | _          | ł            |            |            |              |
|            | Die Stecken berausneh.  | 1                 | 1          |      | 1      |            | į            | ł          |            |              |
|            | men                     | l                 | 2          | _    | _      | _          | Sept.        | l          |            | , ,          |
|            | Behafte Fruchte ernbten |                   | I          | 1    | 15     | _          | <del>-</del> | _          | Da.        | `            |
| hopfen,    | 11600 Stangen herrich.  |                   | 1          | *    | 123    | i          | j            | ł          | ,          | 16 Fubren 11 |
|            | 1                       |                   |            | _    | _      | _          | Febr.        | -          | <u> </u>   | ben Stangen. |
| II.Jahr.   | ten                     | _                 | 32         |      |        |            | 0            |            | •          |              |
| •          |                         | 1                 | _          |      |        | _          | l            | 1          | •          |              |
|            | fahren                  | 4                 |            | -    |        |            | Febr.        | l .        | •          | 1            |
|            | Dungauflaben            |                   | 2          | _    |        | 25         | , -          | ł          | ļ          | i            |
|            | Dungauffahren           | -                 |            | -    | _      | 23         |              | Į.         | 1          | ŧ            |
|            | Dungausbreiten          |                   |            | I    | -      | _          | 1            | l          | }          |              |
|            | Den hopfen aufreifen    | 1                 | l _        |      |        | l          | April.       | <b>ł</b> . | -          |              |
|            | und jubecken            |                   | 2          |      |        | _          | April        |            | •          |              |
|            | Hopfen beschneiben .    |                   | r          | _    | -      | _          | Mai.         |            | 1          | •            |
|            | Hopfen stängen          |                   | . 8        | _    | -      | -          | Juni.        |            |            |              |
| •          | 2mal behacken           | <del> </del>      | 8          |      | _      | -          |              | t          | `'         | }            |
| •          | Anbinden u. ausranken   | -                 | -          | 8    | _      |            | Juli         |            | l          | •            |
|            | Pflanzen fegen          | —                 |            | I    |        | _          | bis          | Juni.      | I          | Ì            |
| -          | Pflanzen fretten        |                   |            | 2    | -      | -          | August.      | 1          | }          | ł ·          |
|            | hopfen von ben Stan.    | 1                 |            |      |        |            |              | 1          | ~          | 1            |
|            | gen nehmen              | —                 | 4          | _    |        |            | _            | -          | August     |              |
| ÷          | Abpflucken und borren   |                   |            | 28   | _      | _          | l            | l          | Sept.      | }            |
|            | Stangen auftuppeln .    | <b> </b> -        | 2          | _    |        |            |              | ł          |            | į            |
|            | Behafte Früchte ein-    | I                 | l          |      | 1      | ١.         | į            |            |            | <b>i</b> '   |
| •          | ernbten                 | -                 | I          | -    | 10     |            | -            | -          | Dat.       | 1            |
|            | Un Hopfenfuhren .       |                   | <b> </b> — |      | 4      |            | 1            | ļ          | 1          | <u> </u>     |
|            | 1                       | -                 |            |      |        |            | 1 00         | 1          | 1          | 1            |
| Labat.     | 2 Schuh tief actern :   | I                 |            | -    | -      | -          | Merj.        |            | ł          | •            |
| ·          | Sungauffaben            | -                 | 2          | -    | _      | -          | m            | ł          |            | ŧ            |
|            | Dungauffahren           | -                 | -          | -    | _      | 25         | Mat.         | 1          | Ť          | <u> </u>     |
|            | Dungausbreiten          |                   | -          | I    | -      | -          |              | ł          | 1          | Į.           |
| _          | Dungunterpflagen .      | 3                 | -          | -    | -      | -          | i            | <b> </b>   |            | ŀ            |
|            | Eggen                   | #                 | 1-         | -    | -      | -          | _            | Ende       | <b>!</b> . |              |
|            | lpflanten               | ļ. — <sup>*</sup> | <u> </u>   | -    | ļ      | <b>!</b> — | J •          | J Mai-     | <b>j</b> · | . ·          |

| <u>.</u> .            | 1 1                                                                                                                                                | Nach ?           |               |             |   |    | ł                                      |                          |                       |              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|---|----|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| Frucht.<br>Gattungen. | Arbeit.                                                                                                                                            | Mit ben Gefpann. |               | ion Beib    | 1 |    | Beit ber<br>Acter-<br>Bestel-<br>lung. | Zeit ber<br>Saat.        | Zeit ber<br>Ernbte.   | Bemerfungen. |
| Labat.                | 2mal behacken<br>Imal fretten .<br>Slätter und Geig ab.<br>nehmen, köpfen<br>Blätter anhängen                                                      | 12               | 8             | _<br>_<br>4 |   | -  |                                        | _                        | August<br>bis<br>Dct. | ·            |
| Rgrben.               | Im Frühjahr zweimal ackern Dungauffahren Dungausfreiten Dungausbreiten Dungunterpflügen Eggen Rernstecken 2 mal behacken I mal fretten Aufbewahren | 1 <del>1</del>   | 1 1 2 8 4 8 — | I 2         |   | 20 | Merj.<br>Mai.                          | im 2fen<br>Jahr.<br>Mai. |                       |              |

**§.** 106-

fammtlicher Sandels. Gewächse, nach dem Verhaltnisse des Bodens, Dungs, der Aussaut, und der Arbeit.

|                       |                            |                            |          | 1       | 2lr           | beit.                       |                  | Fub     | ren.  |              |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------|---------|---------------|-----------------------------|------------------|---------|-------|--------------|
| Frucht-<br>Sattungen. | Bobenart.                  | Dung.<br>Erfor.<br>berniß. |          | Saamen. |               | Tag<br>ne                   |                  | Ernbte. | Dung. | Semerfungen. |
| ,                     |                            | Zentuer.                   | Mts.     | Ms.     | mit d.Gespann | $\overline{\mathfrak{M}}$ . | $\mathfrak{M}$ . | 8       | ลื    |              |
| Lein.                 | Sanbiger Lehm.             | ·                          |          |         |               |                             |                  |         |       |              |
|                       | Nr. 14                     | 200                        | 2        | _       | 2             | 77                          | 33               | 3       | 20    |              |
| Hanf.                 | Thonboden.                 |                            |          |         | _             |                             |                  |         | ł     |              |
| ,                     | Nr.9                       | 200                        | I        |         | 2 🕏           | 77                          | 33               | 4       | 20    |              |
| Winterraps.           | Lehmboben.                 |                            | 1 1      |         |               |                             |                  |         | ł     |              |
|                       | Nr. 12. 13                 | 250                        | -        | б       | 37            | 44                          | 13               | 3       | 25    | • , , ,      |
| Sommerraps.           |                            | ļ ·                        |          |         | _             |                             |                  | _       | 1     |              |
| am to come for        | Nr. 12. 13. 14.            | 200                        |          | б       | 3             | 23                          | 7                | 2       | 20    |              |
| Winferrub.            | Sandiger Lehm.             |                            | 1 1      |         | - F           |                             |                  | _       |       |              |
| fen.                  | Nr. 15. 16.                | 200                        | _        | 8       | 3₹            | 3₹                          | σ                | 2       | 20    | ,            |
| Sommerrub.            |                            |                            |          |         |               | _3                          | _                |         |       |              |
| ser.                  | bens                       | 200                        |          | 8       | 3             | 23                          | 7                | 2       | 20    | ł            |
| Dehlrettig.           | Lehmboben.                 |                            |          |         | -             | 3                           | انہ              |         |       | . ,          |
| <b>6</b> 444 m        | Nr. 12. 13. 14. Sandboden. | 200                        |          | . 8     | 3             | 27                          | 7                | 2       | 20    |              |
| Dotter-               |                            | 200                        |          |         |               | 23                          |                  |         |       | · -          |
| Schmalz.              | Nr. 17. 18.                | 200                        | -        | 10      | 3             | 23                          | 3                | , 3     | 20    |              |
| Senf.                 | Sandiger Lehm.             |                            |          |         | 23            | 24                          | _                |         |       |              |
| Drohn.                | Nr. 14 lehmboben.          | 120                        | -        | 10      | 27            | 27                          | 7                | 3       | 12    | 1            |
| 20, 0 y n.            |                            | 200                        |          |         | 13            | 23                          | <b>.</b>         |         | 00    | ·            |
| Sonnen blu-           | Nr. 13. 14 Den nemlichen   | 200                        | _        | 2       | 17            | 24                          | 14               | 4       | 20    |              |
| men.                  | Boben                      | 200                        |          | 16      | 21            | 111                         | 9                | 5       | 20    |              |
| Hopfen,               | Reicher Thonbo-            |                            | _        | 10      | 24,           | 112                         | 9                | 3       | 20    | ,            |
| 1. Jahr.              | ben. N.7. 8. 9.10.         |                            | 10       | 00      | 2 -           | 37                          | 9                | 15      | 45    |              |
| 1. 2)-4/              | Vell. 14.7. 6. 9.10.       | 430                        |          | rer ,   | 24            | 3?                          | 7                | 13      | 43    |              |
| Dopfen,               | 1                          | 1                          | יט       | , 434   |               |                             |                  |         | ł     | ·            |
| 11. Jahr.             |                            | 250                        |          |         | A             | 4 60 40                     |                  | F4      | 25    | I            |
| Labaf.                | Sanbiger Lebm.             | 1 .230                     |          |         | 4             |                             | 140              | 14      | 1 23  |              |
|                       | Nr. 14. 15. 16.            | 250                        | TO       | 000     | 2             | 24                          | 5                | ·       | 25    |              |
|                       | 1                          | 230                        |          | njen    | <b>1</b> ~    | 124                         | ١                |         | ~     |              |
| Rarben.               | Den nemlichen              | l                          | 7 100    |         | ŀ             |                             |                  |         |       |              |
| <b>4.</b>             | Boben                      | 200,                       | <b> </b> | 16      | 2 2           | 231                         | 3                |         | 20    |              |

S. 107.

U e b e r f i ch t ber Erträgnisse bes Sandels, Gewächs, Baues an Frucht und Meben , Ertrag.

| Frucht-        | Ein-   Benennung |      | No           | •       | bem<br>icht. | <b>ଓ</b> ୧- | Be       | Benennung  |       |                 | d) C   |          |      | •   |     |                                        |                         |                       |                |
|----------------|------------------|------|--------------|---------|--------------|-------------|----------|------------|-------|-----------------|--------|----------|------|-----|-----|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| Gewachs.       |                  |      | ber          | Frucht. | 60           | on          | 1        | bis        | _     | bes<br>Saamens. |        | pom bis  |      |     | 25  | Bemertungen.                           |                         |                       |                |
|                | <b>386</b> .     | Mrs. |              |         | _            |             |          | 115.       | . ප   |                 |        | 69       | 9X6. | (C) | Me. | ľ                                      |                         |                       |                |
| Lein.          | 2                |      | Flad         | hø      | 2            | -           | 3        | 50         | Lein. |                 |        | 1 2      |      | 3   |     | 1 M                                    | . 10                    | tt.                   | Oebl.          |
| Hanf.          | 1 1/2            | _    | Han          | f • • • | 4            |             | 6        |            | Hanf  |                 |        | 4        | -    | 6   |     |                                        | 1                       |                       | <b>-</b>       |
| Binterraps.    |                  | 6    | <b> -</b>    | - `-    | <u> </u>     | _           | _        | _          | Raps  |                 |        | 5        | _    | 10  |     |                                        | 16                      | _                     | _              |
| Commerraps.    | _                | б    |              |         | _            | <u> </u>    | _        | _          | Rape  |                 |        | 3        | _    | 5   | 3   |                                        | 12                      | _                     | -              |
| Winterrubfen.  |                  | 8,   |              |         | _            |             | _        | <b> </b> — | Rubs  |                 |        | 4        |      | 7   |     |                                        | 12                      | _                     | _              |
| Somerrubfen.   |                  | 8    |              |         | -            | _           |          | <b> </b> — | Rubs  |                 |        | 3        |      | 1   |     |                                        | 8                       | _                     | _              |
| Dehlrettig.    | _                | 8.   |              |         | _            |             | _        |            | -     | _               | _      | 1        | 5    | .2  |     |                                        | 10                      | _                     |                |
| Dotter-Schmalz | -                | 10   |              |         | _            |             |          | <b> </b>   | Dotte | t               |        | 4        | 2    | 6   | -   |                                        | 6                       | -                     | _              |
| Senf.          | —                | 10   |              |         | -            |             | _        | _          | Genf  |                 |        | 5        |      | 6   |     |                                        | 7                       | _                     |                |
| Mehn.          | -                | 2    |              |         | _            | -           | <u> </u> |            | Mohi  |                 |        | 3        |      | 1   | _   |                                        | 12                      | _                     | _              |
| Sofienblumen.  | -                | 16   |              |         | _            |             | _        | _          | Sone  |                 | imen   | 24       |      | 30  |     |                                        | 2                       | -                     | _              |
| - Hopfen.      | -                | _    |              |         | 4            | _           | 6        |            |       |                 | Bentr. |          |      | 3   |     |                                        | _                       |                       |                |
| Tabat.         | -                |      |              |         | .8           | —           | 12       |            | 281   | åtte            | r .    | <u> </u> |      |     |     |                                        |                         | •                     |                |
| Zarben.        | _                | -    | <b>-</b> . • |         | 4            | <u>-</u>    | 6        | _          | Geig  | •               | •      | _        |      |     | 1   |                                        | 000 <b>S</b><br>bisteln |                       |                |
|                |                  |      |              |         |              |             |          |            |       |                 |        |          |      |     |     | Die hi<br>gern E<br>einzig r<br>Zustan | rndt<br>on der          | oder<br>en hi<br>u Di | ingen<br>maer: |

# Achte Abtheilung.

# Die Wirthschafts = Systeme

# die bekannten Arten deffelben.

**§**. 108.

Die verschiedenen Wirthschafts. Spfteme.

Es ift nicht nur allein genug, daß man ben Boben gut bearbeitet, benselben durch Dung seine verlohrne Kraft wieder erseit, und deffen Kraft vermehrt, sondern das Gedeihen der einzelnen Bewächse hangt auch von der Beranderung ihres. Standes selbst ab. Alle Jahre die nemliche Frucht auf dem nemlichen Stande zu erdauen, wurde nicht nur allein eine Berringerung der Etnote, sondern auch ein ganzliches Mistrathen derselben zur Folge haben. Nicht der schlechtere Boden, sondern selbst der fruchtbarste Boden wird ein solches Ausarten der Gewächse herbeisühren. Und diesem vorzubeugen, hat man den Fruchtwechsel, nach besondern gut gegründeten Systemen erfunden. In welcher Fruchtsolge daher das Land zu bewirthschaften ist, begreift das Wirthschafts. System unter sich, dies Ordnung der, nach dem Wirthschafts. System zu erzielenden Früchte aber, heist der Fruchtwechsel. Diese Wirthschafts. Systeme, und die verschiedene Art Fruchtwechsel kennen zu lernen, ist jedem Dekonomen eben so nothwendig, als die Kenntnis des Andaues der eine zelnen Gewächse.

Die bisber hergebrachten Wirthichafts. Spfteme ben bem Beldbau find folgende:

1) Die Drepfelder = Birthichaft.

2) Die Roppel - Wirthschaft.

3) Die Fruchtwechfel . Birthichaft.

4) Die frene Felder . Wirthschaft.

1) Die Drenfelder-Birthicaft

Solche, als die alteste Felder Wirthschaft theilt die Felder in 3 Theile, und baut auf einen Theil Wintergetraidt, auf den andern Commergetraidt, und der britte Theil bleibt brach liegen. In diesem Baue wechseln diese 3 Feld Abtheilungen fo, bag 2 Johre hintereinander meistens Gestraibtfrachte erbaut werden, im zten Inhre aber bas Feld rubet. Bald wird im zten bald im Sten oder gen Jahre die Brache gedungt.

Die Brache hat jum 3weck, dast durch Ause der Boben die verlohrne Kraft wieder erhalten folle, und Rebenzweck ift die Gewinnung von Zeit, jur bessern Rearbeitung des Bobens so wie bessen Reinmachung von Unkraut. Die Basis dieses alten Wirthschafts. Systems sind viele

und gute Wiesen. In welchem Verhaltniffe nun solche vorhanden find, hienach hat fich auch diefes Wirhschafts Spftem abandern muffen. Wo hinlanglich Wiesen zur Dungerzeugung vorhanden, oder der Voden sonft in guten ursprünglich fruchtbaren Stande ift, fonnte man reine Brache halten. hier wird bas, jur Grache bestimmte Feld nach der Erndte des Sommer-Getraibts noch im herbste umsgebrochen, und wird im sommenden Sommer mehrmals gepflügt; und bearbeitet, bis solches im Derbste, bann mit Wintergetraibt angeschet wird.

Diese Art Brache ist besser, als jene sogenannte Degebrache, wo das Feld einige Zeit unbearbeitet und zur Weide liegen bleibt. Wegen Mangel des Dungers, bleibt nun ein solches Stude kand mehrere Jahre unbenugt liegen, beshalb hat man darauf gedacht, in dieser Brache Funter zu bauen, und hierdurch den Dung zu vermehren. Eine solche Brache heist man besommerte Brache. Eine solche Drepfelder. Wirtsschaft wird nach und nach sich zu dem Stande der Bollfommenheit erheben können, wenn sie so viel Jutter auf der Brache erbaut, als sie zur Dungs Erzeugung eines ganzen Feldes dann bedarf. Stallsützerung ist dann die Folge dieses Futterbaues. Diese Besommerung der Brache ist auch das einzige Mittel, den Uedergang, zu jeder andern Wirtsschaftsart zu erleichtern. Je, mehr von der Brache nun selbst besommert wird; je höher wird die Dungerzeugung, und durch sie die Erträgnisse des Körnerbaues steigen, und, wenn der Bodens durchzängig gut ist, zur besten. Wirtsschaft gerechnet werden durfen.

#### S. 100:

### 2) Die Roppel - Wirthschaft.

Wenn ein Theil bes Felbes jum Getraibt ,, und ber andere jur Biebeweibe benugt wirb,

for heift man biefe Bewirthschafteart, bie Roppelwirthschaft, auch Schlagwirthschaft.

Der gange Feldbau ift in gleiche Schlage, ober Roppeln abgetheilt,, und zwar so, daß man; bann nach Gefallen, balb die mehreren Schlage zum Betraidt, balb zur Biehweide benugt. In wenig bevolkerten Gegenden, und baher auf ausgedehnten Dekonomien, mag solche Wirthschaftsart ihren Nugen haben, in andern Gegenden wird sie sich ben ihrer Unwirthschaftlichkeit von selbst. verlieren.

Die befannteften Roppelwirthschaftbarten find ::

a) Die Sollfteinische.

Ein fünftel gand wird jum Wintergetraibt, ein fünftel jum Commer , Setraibtbauf und breie- fünftel jur Weibe benugt:

Ein Beispiel moge eine folche Wirthschaftsart erlauterna.

Meunschlägiger Umlauf.

1; Brache mit Dung. 2. Beigen: 3. Gerfte: 4. Roden, im-halben Dunger: 5: hafer, mit Rice. 6-7. Rice. 8. 9 Beibe.

Ober in wenigen guten Boben I. Rorn gedungt, 2. Gerfte mit Rice, 3. 4. Rice, 5 - 9. Weibe. Der I. Korn gebungt, 2. Saber, 3. Saber, 4. 9. Beibe, bber

als 13 fchlägige Wirthich aft! 1. Erbfen, Wicken, 2 gebungtet Wocken, 3. Gerfte, 4. Rocken, im halben Danger, 5. Gerfte, 6. Saber, 7 — 13. Weibe.

b) Die Deflenburgifde Roppel-Birthicaft.

Solche ift ichon wieber mehr fur ben Kornerbau berechnet. Sie halt nach ihrer Dauer, eine oben mehrere Brachen, und bearbeitet folche gut, welches bann auf einen bobern Korner.

Ertrag ben gröften Sinflug bat. Man unterscheibet ben biefer Birthichaftsart, 1) Binnenfalage, welche junachft am hoffige, liegen, und im beften Dungerstanbe unterhalten, auch vorzüglich für bas Bieb benut werben.

2) Mußenschläge, worunter bas entlegene Land, theile gur Beibe, theile ju Rornerndten

begriffen ift, und melde wenig ober gar feinen Dung befommen, bann

3) Die Rebenkoppeln, welche außer Bewirthschaftung liegen, und theils gur Weibe, theils gur heugewinnung verwendet werben.

Diese Wirthschaftsart, theilt ihr kand in 6, 7, 8, 9, 11, 12 Schlage, boch laft man den

Acter felbft, nicht über vier Jahre gur Beibe liegen.

Eine Nachahmung verbient bie Roppelwirthschaft überall nicht, ba folche auf ben hochften nachhaltigen Ertrag gar nicht berechnet ift, und taugt nur fur große Guter. Die Roppelwirthschaften find immer auch Fruchtwechselwirthschaften.

#### J. 110.

#### 3) Die Brudtwechfel. Birthicaft

ift gewiß biejenige Birthfchafts - Art, bas ganb in benjenigen Stanb ber Fruchtbarfeit 'au' fegen, um bieraus bann ben bochftmöglichften reinen, aber auch nachhaltigften Ertrag ju erzielen. Alle Brache fallt weg, und jedes Jahr fieht Frucht auf bem Belbe im fteten Bechfel von Getraibt, Rutterfrautern und Danbelogemachfe. Die behaften Fruchte follen bie Brache erfegen. Ben biefem perichiebenen Baue, fo verichiebener Gemuchfe, wirb ber Boben reiner und ofrerer bearbeitet, ba. burch ein tieferer humus erzeugt, und alfo mehr Rraft in ben Boden gebracht. Wechfel ber Kruchte, und ber Anwendung boberer Arbeit ift vorzüglich eine größere Quantitat Dunger erforberlich, welche aber aus bem gewonnenen Sutter erzielet wirb. Richt bag ber gutterbau, mit bem Getraibtbau iu gleicher Blade-Abtheilung, zwedmafig abmedfelt, ift ber farafteriftifche Unterfchieb von ben aubern Wirthichaftsarten, fonbern ber fiete gwedigemaffe Wechfel ber ju erzielenben Fruchte. Und je beffer biefer Fruchtwechfel regulirt, (mit Rutficht auf Rachbaltine feit bes Bobens) und auf Erzielung von Rornern, ober Sanbelsgemachfen berechnet ift, je portheilhafter wird bann bie Fruchtwechfel . Wirthichaft fenn. Fruchewechfel . Wirthichaft muß noth. wendig mit Stallfutterung verbunden fenn, benn ohne überflugigen Dung tann biefe Birfhichafis. art nicht besteben. - Dur an beren Ginfubrung auf bieber altere Wirthichaftsarten, icheitert nur 4u oft beffen allgemeine Rullichfeit. Diefelbe last sich ohne einen großen baaren Answand ober augenbliklichen Berluft, burchaus nicht auf einmal, sondern nur successive einführen, ba man bann im Borans fo viel Rutter bei bem alten abjufchaffenden Witthichaftelpftem icon gewonnen haben muß, um nicht ben Ginfuhrung ber Bechfelwirthichaft\*) in Berlegenheit zu gerathen, ba Bermeb. rung bes Biebstandes, und zwar mit Stallfuterung bas erfte nothwendige Erforbernift zu beren Einführung ift. Größere Arbeit macht bann großere Auslagen nothwendig, und bie gange Birth. fchaft befommt ein neues leben. Alles biefes muß mohl berechnet fenn, ehe in Beranberung ber Wirthichaft ein Schritt gur Einführung ber Wechselwirthichaft gethan werden barf. Auch laft fich folche nicht überall anwenden, und am wenigsten auf großen Gutern, wenn Mangel an Arbeitebanben porliegt. Ein Umtehren hierin tonnte bas Berberben ber gangen Birthichaft berbeifuhren.

<sup>\*)</sup> Deshalb laffen fich ben ber Fruchtwechfelwirthicaft noch lange nicht bie alten Wiefen entbehren.

Um so wohlthäilger ift aber bie Fruchtwechselwirthichaft fur fleine Mirthichaften, folde werben durch selbe bald in den Stand gefest, einen hohern Ertrag von'ihren hierdurch verbeffertent Boden zu gewinnen, und durfen sich dann erlauden, manche Frucht zu bauen, welche der Dreissilderwirth sich gerne wunschte, aber gesesselt durch seine Kelberordnung nicht bauen kann.— Der hochste Gewinn aller kandwirthschaft sieht immer in der hochsten Erzeugung der Quantität von verlausichen Produkten, und nur Wechselwirthschaft allein, macht die Erreichung dieses Zwecksam geschwindesten möglich. Deshalb bleibt sie immer nur Mittet zum Zweck. Aber selbst bei bieser guten Wirthschaftsart, kommt es zur Erreichung des vorgestekten Zwecks vorzüglich darauf an, daß auch nur der rechte Fruchtwechsel gewählt, d. h. immer mit den, den Boden ausziehenden, und den verbesternden Früchten gewechselt werde, und, daß Boden und Klima solchen rechten Wechsel erlauben.\*)

Bu den verdessernden Früchten rechnet man vor allem alle Früchte, welche den Boden mit ihren Blattern vollsommen beschatten, als Erbsen, Wicken, im grunen Stande Rlee, aber auch alle Haffrüchte, indem solche durch die, auf ihre Rultur verwendende Arbeit, den Boden lockere und vom Unfraut rein erhalten. wodurch die Atmosphäre leichter auf den aufgelockerten humus: wirken, und solchen befruchten kann. Aussaugende Früchte, find alle Halmfrüchte, und vorzuglich: die Handels Gewächse. Als zwecknäßige Fruchtsolgen mögen folgende senn:

in 4 Schlägen:

I. behatte Fruchte, 2. Gerfte, mit Rlee, 3. Rlee, 4. Wintergetraibt.

In 5 Schlägen:

I. 2. 3. 4. und 5. Saber.

In 6 Schlägen:

1. bis 4. wie oben, 5. Erbfen, in schwachen Dung, 6. Rocken:

In 7 Schlägen:

I. behafte Fruchte, wie oben bis 6. 7. Saber.

In-8 Schlägen:

Ti behakte Früchte, 2. Gerften, 3. und 4. Rice, 5. Noden; 6. Erbfen mit halben Dung; 7. Noden;, 8. Saber.

In 9 Schlägen:

eben fo, bis ad 6., 7. Gerfte, 8. Biden, 9. Roden.

In 10 Ochlagen:

Li behafte Früchte, 2. Gersten, 3. Rlee, 4. Rlee, nach bem erften Schnift umgebrochen, 5. Naps; mit halben Dunger, 6. Baig, 7. Erbsen, 8. Nocken, 9. Wicken halb gedungt, grun abges maht, 10 Nocken.

In eilf und zwölf Schlägen, wie, ad 6.

Die Bekanntmachung biefer febr vortheilhaften Wirthschaftsart, hat die Landwirthschaft bem Röniglich Preußischen Herrn Staatsrath Thaer auf Mögelin zu banken, welche daher auch nur die Thaer'sche heisen soll. Dieselbe hat sich wahrscheinlich aus der englischen Landwirthschaft erhoben, welche herr Staatsrath Thaer, den Deutschen zuerst bekannt machte. Die englische Wecheschwirthschaft, kennt keine Stallfutterung, daher auch solche den hohen Gewinn aus ihrer Land-wirthschaft nicht erhalten können, als die Deutschen, welche die Vortheile des Auslaudes, mit

Depision ber Aderbaufpfteme von Koppe 1818. pag. 91. et Seg.

threr Stallfutterung so glucklich in Berbinbung gebracht haben, und erst jene erlernten Bortheile hiedurch ju benugen in ben Stand gesett find. Deshalb wird auch herr Staatsrath Thaer, burch diese scine Bemahungen fur die Landwirthichaft den herzlichsten Dank aller Deutschen, in einem hobern Grabe als Schubart vom Kleefelbe verdient haben.

Herr von Fellenberg zu hofmpl, treibt auf seinem Gute, gewöhnliche 4 felberige Wirthschaft.

1) Behatte Früchte und hienach noch Wasserüben, -2) Sommergetraibt mit Rice, 3)4Rice,.
4) Wintergetraibt, und nach biesen noch Stoppelrüben.

## S. 111. 4) Frene Wirthichaft.

Wenn man seine Felber in einen humus reichen nachhaltenden Stand geset, auch jähre lich noch Dunger zu seiner Disposition übrig bat, bann kann man erst eine nachhaltende frepe Wirthschaft führen, welche bann nur allein den höchsten Gewinn aus Grund und Boden liefern kann. Eine solche Wirthschaft zu führen, erfordert dann keine weitläuftige, weit aussehnde Felderordnung, sondern nur Erfahrung, wie die zu erbauende Früchte in zweckgemäßer Holge zwerzielen sind, um das Land nicht auf einmal auszuziehen. Man bauet unter dieser Vorsicht dann diezenigen Früchte, welche den leichtesten und böchsten Absat sinden, so wie solche in der Zeit verlangt werden. Glaubt man dann zu seiner Zeit, in dem vorgeseztem Bane, einen Abschlag der Erndte zu bemerken, so kann man werder sehr leicht in die gewöhnliche Fruchtwechsel-Wirthschaft zurücktretten, und hiedurch wieder seinem erschöften Lande die verlohrne Kraft ersehen. Der, aus der gesührten fregen Wirthschaft erhobene vielkältige Rugen, muß dann dieses Jurücktretten, im Boraus entschädigt haben.

Dergleichen frene Birthichaften bauen :

- 1) Kartoffel gedungt, 2) Rocken, und Stoppelruben, 3) Tabat gedungt, 4) Rocken ober Stoppeloruben.
- 1) Tabat, gebungt, 2) Noden und Stoppelruben; 3) hanf, Blache, gebungt, 4) Roden, bann's Stoppelruben.
- ober: 1) Hanf, Flachs, gebüngt, 2) Gerfte, 3) Mohn, 4) Raps mit Stoppelruben. ober:
- 1) Erbsen, grun gebungt, Raps, 2) Raps, 3) Rocken und Stoppelruben.
- 1) Erbsen grun, gebungt Raps, 2) Raps, 3) Baig ober Korn, 4) Sommergetraibt, Saber:-
- 1) Tabaf, gebungt, 2) Gerften, 3) Rorn, 4) haber ber:
- 1) hanf, Tabak, Mohn, Raps, gebungt, 2) Bait, 3) Bohnen, 74) Wait.
- 1) Cenf, gebungt, 3) Mais, 2) Sohnen, 4) Bais mie Stoppelraben, 5) Tabat, gebungt, 6) Bais, burauf Ruben, 7) Danf; gebungt, 8) Bais, 9) Gerfte to-

Solche und bergleichen Bruchtfolgen faffen fich noch beffet auf ursprünglich guten Boben, Baigboben, anbringen, aber nur ju weit foll man es nicht treiben, um nicht wieder zu lange Beit zu brauchen, den erschöpften Boben, in den nothigen fruchtbaren Stand zuruckzubringen, indem dann folches fehr boge Folgen fur die kunftige Wirthschaft haben kann.

Welches Wirthschaftsspftem wohl das beste fep, flaft fich im allgemeinen durchaus nicht bestimmen, da die Ortlichkeit ben bessen Bestimmung die vorzüglichste Rücklicht geben muß. Es tann hiernach felbst die Hegebrache nothiges Wirthschaftsspftem bleiben, und die Fruchtwechsel-

Birthichaft gang unmöglich fenn, ober felbft feinen fo boben Gewinn abwerfen.

Wer nun guten Boben zu bewirthschaften hat, barf fich schon erlauben, hintereinander mehrmals nur vertäusliche Produtte von feinen Felbern abzunehmen, er barf frepe Wirthschaft führen; wenn es aber an Dung mangelt, und die Rosten dessen Erzeugung, ben höhern Gewinn übersteigen, der bleibe bey ber hergebrachten Brache, und suche solche zu verbeffern, und durch Besommerung ein Stud um das andere derselben abzugewinnen, und selbst eine Fruchtwechsel-Wirthschaft zu erzeugen, die dann in fortschreitender Verbesserung die Grundistücke in einen bessern und fruchtbarern Stand sest, um einen höhern Gewinn dann abwerfen zu lassen.

So wenig als fich im allgemeinen bie Brache verdammen laft, eben fo menig laft fich bie

Fruchtwechselmirthschaft, als überall untruglich ober möglich empfehlen.

## Kille. Beyspiele.

Die Bewirthschaftung eines Guts in der Drenfelder Wirthschaft, mit 90 Tagwert Feld, und 15 Tagwert guter Wiesen.

gur I Jahr.

Ein solches Sut wird in 3 Felbern bewirthschaftet, und halt 30 Tagwerk Brache, wovon aber die Halbscheid mit Rarroffeln, Runkelrüben, untere Rohlrabi, Erbsen und Wicken besommert ist, dann 30 Tagwerk Winter- und 30 Tagwerk Sommergetraidt. Ueberall wird es nicht möglich senn, so viel von der Brache zu besommern, besonders, wenn man Runkelrüben ze. und Rartoffeln in derselben bauen will, da solche zu spat das Feld raumen, und in mancher Segend schon Ansaugs Septembers die Wintersaat bestellt senn muß, wo es beißt, an dem Erndte-Wagen muß der Pflug hängen. In solchen Segenden hilft man sich dadurch, daß man so viel Feld, als man zum Futterbau nöthig hat, auszieht, und solches in einem unausgesezten Fruchtwechsel benuzt. Auf solchen wechseln dann Rartoffeln, oder andere behatte Früchte, Gerste, Wintersorn, oder nochmals behatte Früchte ze. dann bleibt aber der übrige dritte Theil des Feldes, im 3ten Jahre ganz unbenüzt.

Wurde man baher biefe angegebene Flache ju 90 Tagwert Feld, und 15 Tagwert guter Wiefen in einer solchen Gegend ju bewirthschaften haben, wo die Besommerung der Brache rein unmöglich ist, dann wurden 15 Tagwert bes bessern, warmern, und naher gelegenen Landes ausgezogen, und als Schmalfaatseld in obigen Wechsel mit Futterbau und Sommergerste, dagegen die übrigen 75 Tagwert in 3 Feldern, rein mit Wintergetraidt, Sommergerraidt und Brache benuzt. An wahren Nupen gienge im Ganzen nichts verlohren, da statt 5 Tagwert Wintergetraidt, und 5 Tagwert Sommergetraidt, im Winterseld, solche in der Schmalfaat erbaut wurden. Das Winterge-

traibt erhalt bann nochmalige Dungung, und wann auch wirklich bas Jahr über 5 Tagwert Binoterfrucht weniger gewonnen werben follten, so wird bagigen 10 Tagwert von ber Brache, als nuzbares land gewonnen, welche 20 Tagwert Wiesen bann ersethen; und ein besseres Dungen bes Brachfelbes, wird gewiß auch einen hohern Ernbie. Ertrag herbeisühren. Aufferbem laffen fich bann bennoch im Brachfelbe, Erbsen ober Wicken zur grunen Butterung, bey bem aus biefer Schmalsaat erhaltenen großen Borratho an Dung leicht erbauen.

| agwe | rL                                           | `              | Arbeit   |          |
|------|----------------------------------------------|----------------|----------|----------|
| 15.  | · Erbsem und Widen a 5 Tagwert               | mit bem        | Lag      | lohn     |
|      | (grun abzumaben.)                            | Gefpann        | Mannl.   | Weiblich |
|      | Adern:                                       | 3≹             |          | <u> </u> |
|      | Dungauffaben                                 | _              | 5        | _        |
| •    | Dungauffahren, 68 Fubr à 8 Fubr              | 8              |          | _        |
|      | Dungausstreuen -                             | _              |          | 5        |
|      | Dungunterpflugen .                           | 37             | . —      |          |
|      | Eggen                                        | 1‡             | -        | _        |
|      | Saen.                                        |                | 17       |          |
|      | Eggen                                        | 1#             | _        | _        |
|      | Mahen .                                      |                | 5        | 15       |
|      | Profinen:                                    | [              |          | 15"      |
|      | Aufladen, ablaben                            |                | 2 1      |          |
|      | Ernteführen à 20 Fuhren täglich bis 7 Huhren | 3              | <u> </u> |          |
|      | Erbfen - Stoppel fturjen                     | 3<br>3         |          |          |
|      | Brache, behatte Fruchte                      |                |          |          |
|      | 10 Tagwerk einmal pflügen                    | 71             |          |          |
|      | Eggen                                        | $2\frac{1}{3}$ | `        | _        |
|      | Rartoffel legen, auf 5 Tagmert               | _              |          | 10       |
|      | Runtelruben pflanzen, auf 2 Tagwert          |                | _        | 5        |
|      | Untere Rohlrabt pflangen auf 2 & Tagwert     |                | . —      | 5        |
|      | Diefe 10 Tagmert hacten und anhäufeln        |                | 80       |          |
| -    | Das Rraut ber Rartoffeln abschneiben         | ~              | _        | 75       |
|      | Rartoffeln ausackern                         | 21/5           | <u></u>  |          |
|      | Rartoffeln ernbten .                         | -              |          | 30       |
| •    | Runfelruben und untere Robirgbi auszieben    |                |          | 10       |
|      | Ernbten .                                    |                | 5        | _        |
|      | Das Rraut abschneiben                        | _              |          | 20       |
|      | Erndlefuhren für biefe 10 Tagwert à 145.     | 20             | _        |          |
| 15.  | Gerfte.                                      |                |          |          |
| •    | 3weymal actern .                             | 22 =           |          | ·        |
|      | Eggen                                        | 3              | _        | ~~~ ~    |
|      |                                              | 77 ·           | •        |          |

|             |                                               | 1            | Arbeit      |               |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|
|             |                                               | mit bem      | <b>Eagl</b> | ohn           |
| agiver      | r ;                                           | Gefpann      | Mannl.      | Weiblich      |
|             | Caen                                          |              | 3≩ ·        |               |
|             | Eggen                                         | 3₹           |             | , <del></del> |
| _           | Schneiben                                     | _            |             | 30            |
|             | Erofuen, erndten, abladen                     | -            | 15          | 15            |
|             | Erndrefuhr à 30 Fuhren                        | 4            | _           |               |
|             | Die Stoppel fturgen                           | 111          |             | . —           |
| 15.         | haber, bestellen, einmal ackern               | 117          |             | -             |
|             | Eggen                                         | 37           | <u> </u>    |               |
|             | Sien                                          | <b> </b>     | 3₹          | _             |
| •           | Eggen                                         | 37           | - !         |               |
|             | Erofinen, erubten, abladen                    | -            | -           | 30            |
|             | Erndiefuhren à 30 guhren                      | 1 -          | 15          | 15            |
|             | Stoppeln fturjen                              | 4            | 1           | -             |
| . ao        | Winterforn schneiben                          | 11‡          | _           | -             |
| ۍ.          | Ergfnen, ernoten, ablaben                     |              | -           | ,60           |
|             | Einfahren à 90 Juhren, taglich 7 Fuhren       | 1            | 30          | 30            |
|             | Die Stoppeln fturgen                          | - I2<br>22 1 | =           |               |
| <b>1</b> 5. | Brache breimal ju pflugen                     | 337          | -           | 1 _           |
| -0          | Dreymal ju eggen                              | 114          |             | =             |
|             | 180 Juhr Dung auffaben                        | 1            | 15          |               |
|             | 180 Fuhr Dung aufzufahren                     | 23.          |             |               |
|             | auszubreiten                                  |              | -           | 15            |
|             | – – unterzupflügen vide 3 mal pflügen .       | 1            | -           | 1 -3          |
| 15          | . Gleichfalls ju Wintergetraidt ju bestellen. | 1            | 1 .         | ]             |
|             | Einmal zu pflügen                             | 11#          | -           |               |
|             | Bu eggen                                      | 37           | 1 -         | -             |
|             | 30 Tagwerk zu besten                          | _            | 7 =         | -             |
|             | Bu eggen                                      | 7 1/2        | _           | -             |
| 30          | . Lagwert, Kartoffel und Munkelruben.         |              |             |               |
|             | Dungauflaben                                  | 1 =          | 15          | -             |
|             | Dungauffahren, à 200 Fuhren                   | 25           |             | 1 -           |
|             | Dungausbreiten                                | 73           | _           | 10            |
|             | Dungunterpflügen                              | 1 /3         |             | 1 -           |
| 15          | 5. Tagwert Wiesen.                            | _            | 15          | 1 =           |
| •           | Drühen                                        |              | 1 -3        | 45            |
|             | Aufladen und abladen .                        |              | 7=          | 1 43          |
|             | An 30 Erndtefuhren, täglich 6.                | 5            | 1 43        | _             |
|             | Will 30 Strokislinderial radium or            | 1 3          | ł           | 1             |

Srum.

|     | · ·                                                                   |             |          |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|
| agw | orf.                                                                  | mit bem     |          | lohn     |
|     | ***                                                                   | Gespann     | Mannl.   | Weiblich |
|     | Grummet maben                                                         | -           | 15       | <u> </u> |
|     | Erofnen und auffaben helfen                                           |             |          | 30       |
|     | Auffaben und abladen                                                  | -           | 3₹       |          |
|     | An Erndtefuhr à 15 gubr                                               | 2 1/2       |          |          |
|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                 | 301         | 245      | 387₺     |
|     | Sienach maren zur Bebienung bes Gespanns 301 1                        | •           |          | İ        |
|     | und sonstige manuliche Tagarbeiten 245                                |             |          | ł        |
|     | erforberlich 546 ±                                                    |             |          | 1        |
|     | Diefe Arbeit murbe fich auf bie bren Zeitraume, als Arbeit            |             |          |          |
|     | auf bem Felbe, in folgender Art eintheilen:                           | ` `.        |          | ł        |
|     | 1) im Fruhjahre vom 15. Merg bis Ende Rai, find 64 Arbeits.           | ,           |          |          |
|     | tage, also                                                            | 109‡        | 28₹      | 25       |
|     | an Anechtarbeit für bas Gespann                                       |             | 109‡     | _        |
| •   | 2) im Sommer vom 1. Juni bis Ende August, oder in 78 Ar.              |             |          | 1        |
|     | beitstagen                                                            | <b>81</b> ₹ | 155      | 205      |
|     | Desgleichen                                                           |             | 87*      |          |
| -   | 3) im herbste, vom 1. Septemb. bis 1. November, find, 78 Ar-          |             | <b>.</b> | ļ        |
|     | beitstage                                                             | 110         | Q1 ‡ .   | 157%     |
|     | Desgleichen                                                           |             | 110      |          |
| •   | Bu biefer Bewirthschaftung waren erforberlich:                        |             | ` .      |          |
|     | 2 Pferbe, ober beffer 4 Ochsen, bann 2 Rnechte, und 2 Mag-            | ł           | }        |          |
|     | de, woben der herr und Frau, bei der Erndte fehr fleißig fepn muffen. |             |          |          |

S. 113.

Ein Gut ju 90 Tagwert Felb, und 15 Lagwert Biefen, in der verbollfommten Orepfelber- Wirthschaft, erredgt und giebt an Dung:

| Lagwerf.<br>Babl. |                                                                                      | an Körnern.    |      | an Streuftrob. | an Futter.                  | bas Futter                 |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|-----------------------------|----------------------------|--|
|                   |                                                                                      | Soff.          | Deg. |                | 0                           | hen redugir                |  |
|                   | Brache.<br>1. Befommerte<br>Brache.                                                  |                |      | e .            |                             |                            |  |
| 15.               | 5 Tagwert Kartoffeln 5 Tagwert.                                                      | <del></del>    |      |                | 60,00 <del>0</del>          | 30,000                     |  |
|                   | 24 Eagw. untere Rohlrabi<br>24 Eagwerf Runfelruben<br>5 Eagwert Erbfen und           | 1 1 ·          | 1 1  |                | 85,500<br>62,500            | 28,49 <b>2</b><br>13,587   |  |
| 15.               | Bicken, grun                                                                         | _              |      |                | 82,500                      | 18,330                     |  |
| 30.<br>15.<br>15. | Winterforn à 3 Scheffel.<br>Gerste à 3 Scheffel<br>Haber à 4 Scheffel<br>3) Wie sen. | 90<br>45<br>60 |      | 60,750<br><br> | 18,000<br>17,400<br>225,000 | 12,000<br>11,600<br>45,000 |  |
| 105.              |                                                                                      | ı              | 1    | 60,750         |                             | 159,009                    |  |

Bu biefen Butter werben an Bieb gehalten : 2 Pferbe ober 4 Ochsen, jum Bechsel, wovon jahrlich zwen zur Mastung aufgestellt werben tonnen-10 Stud Rube. 5 Stud junges Bieb. 8 Stud Schweine jur Maft. I Odweinemutter. hierdurch wirb an Dung erzeugt 505445 Pfund. : Bur Bebungung bes tanbes aber ift nothwendig, und smar gur Brache . Bebungung : 5 Tagwerf Erbfen 68\*) Rubr 68000 Pfunt. 10 Tagwert behafte Fruchte 200 Rubr 200,000 -15 Lagwerf Brache 180 gubr : 180,000 Bleibt fomit noch 57/445 Pfund. abrig, um bamit alle Jahre bie Wiefen bebungen zu tonnen.

<sup>\*)</sup> If mehr als gewöhnlich, Dung berechnet, ba vor ber Brache eine Frucht abgenommen wirb.

#### 9.114.

# Bepspiel

der Bewirthschaftung eines Guts in der Fruchtwechselmirthschaft, von 50 Tagwerf Feld, und 5 Tagwerf Wiesen.

| •                              | Für        | in 3           | iabr i   | —<br>n 5 S | olagen:  |         |         | ,        |
|--------------------------------|------------|----------------|----------|------------|----------|---------|---------|----------|
| lagwert.                       |            |                |          |            | ,        | 1       | Arbeit. |          |
| Bahl.                          |            |                |          | •          |          | mit bem | Lac     | lohn     |
| 10. Behafte Frud               | te,        | •              |          |            |          | Sespann |         | Beiblich |
| 3 Tagwerf Runfelr              | üben imei  | mal ac         | fern .   | •          |          | 41/2    | l       |          |
| Dungauflaben                   |            | •              | •        | •          |          | 1 -     | 4 1/2   |          |
| Dung à 20 Fuhr                 | a 10 Bent  | ner au         | ffabren  | bes Tage   | 6 Kubren | 1       |         |          |
| ju 60 Fuhrer                   | 1 .        | •              | •        | •          | •        | 10      | ·       |          |
| Dungausbreiten .               | •          |                | •        | •          | •        |         |         | 3        |
| Dungunteractern                |            |                | •        |            |          | 2       |         |          |
| Eggen                          |            | •              | •        | •          | : •      | #       | ·       |          |
| Pflanzen .                     | :          | •              | •        | •          | •        |         | . 6     |          |
| Zwenmal behacken               |            | •              |          | •          | •        | _       | 24      |          |
| Solche ausziehen               | •          | •              | •        | •          | . :      | _       |         | 6        |
| Auflaben, abladen              | ` .        |                | ٠.       | · •        |          | l .— I  | 3       | `        |
| Ernote . Fuhren, à             | 57 Fuhren  | bes E          | 198 9 F1 | ihren      | •        | 6       |         |          |
| Rraut abschneiben              | •          | •              | •        | •          | • '      | -       |         | 12       |
| 3 Tagwerf Roh<br>Einmal actern | lrűben.    | •              | • •      | ٠,         |          |         | ۶       |          |
| Dimgauffaben .                 | •          | •              | •        | • •        | •        | 2#      |         | -        |
| Dungauffahren 2 6              | C Cuhn     | , - • <u>.</u> | . •      | •          | •        | . —     | 4,1     |          |
| Dungausstreuen .               | O Quite    | •              | ٠.       | • .        | •        | 10      | 1       |          |
| Dungunteractern .              | •          | •              | • 1      | •          |          |         |         | 3        |
| Eggen .                        | •.         |                | •        | •          |          | 2 🕏     |         |          |
| Pflanzen                       | · •        | •              | •        | •          | •        | * *     |         |          |
| 3menmal behacken               | •          |                | •        | • .        | • .      |         | 6       | ***      |
| Solche ausziehen .             | •          | •              | • .      | •          | •        | `       | 24      |          |
| Aufladen, abladen              | •          | •              | •        | •          | •        |         | _       | 6        |
| Erndte · Fuhren 'à 2           | a Stuhren. | 608            | hvon .   | •          | • 1      | 1       | 3       |          |
| Araut abschneiden              | Ouhren/    | ០០ ក្នុង       | Aten     | •          | •        | 77      |         |          |
| minut nolohietaen              | •          | • .            | •        | , •        |          | '       | _       | 12       |
| 4 Lagwerf Rar                  | toffeln.   |                |          |            |          | · 1     | į       | •        |
| Zweimal actern .               |            | 4              |          | •          |          | 6       | 1       |          |
| Dunganflaben                   | •          | ٠. `           | ٠.       | •          | · . 'I   |         | б       |          |
| Dungquffahren à 2              | o Kubren,  | Ro Fu          | bren     | •          | . 1      | 13      | }       |          |

112

|       | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •               | Arbeit           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| agwer | į.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mit bem         | Laglohn          |
| Bapl. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beingun         | Mannl.   Weiblid |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                  |
|       | Dungaussitenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 4                |
|       | Dungumeractern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3               | - 8              |
|       | Karroffeln legen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 1 6              |
|       | Bebacken, und anhäufeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 32 -             |
|       | Rraut abschneiben, und wegbringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | - 0              |
|       | Kartoffel ausackern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2               | t l              |
|       | Solche aufsammeln und in Sade fullen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 24               |
|       | Aufladen, abladen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 4                |
|       | Erndiefuhren à 36 gubren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4               |                  |
| TO.   | Gerfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | l' <b>1</b>      |
|       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15              |                  |
|       | amaliges Pfligen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 1 5<br>2 1 5. |                  |
|       | Eggen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25.             | 2                |
|       | At a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 1             | 21.              |
|       | All alasana and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25.             | 2                |
|       | Maria Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and Charles and |                 | 20               |
|       | Erofnen, ernoten, auf. und ablaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | IO IO            |
|       | Erndtefuhren 20, taglich 6 bis 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3               | 10 10            |
|       | Etholelugien 20/ ingitig 0.018./.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 3             |                  |
| 10.   | Riee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ļ.              | l l              |
|       | Im Frubjabr gypfen ober bungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :               |                  |
|       | Dungguffaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | - 5, /           |
|       | Dungauffahren Go gubren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10              |                  |
|       | Dungqusftreuen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | - 10             |
|       | Solchen abrechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | IO               |
|       | Erften Schnitt Rlee ju machen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | 10               |
|       | Erotnen, aufladen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 60               |
|       | Ernbtefuhren à 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5               |                  |
|       | Abladen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 5:               |
|       | 3meiten Schnift maben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 10 -             |
|       | Trofnen, aufladen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 40               |
|       | Abladen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 5 -              |
| ,     | Erndtefuhren, à 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3               |                  |
|       | Dungaustaben à 10 Bentner, 100 Fubren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 71               |
|       | Dungauffahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : 16            |                  |
|       | Dungquestreuen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                  |
|       | Die Rleeftoppeln umbrechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 71              |                  |
|       | Den Dung unterpflugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.5             |                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                       | Arbeit       |           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------|
| agme  |                                                                                                                                                                                                                                  | mit bein                                | Lag          | lohn      |
| gahl. |                                                                                                                                                                                                                                  | Gefpann                                 | Manni.       | Beiblich) |
|       | Eggen: ‡. t. t. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.                                                                                                                                                                           | 2 ½ 2 ½ 2 ½                             | 21           |           |
| 10.   | Winter-Korn. 5 Tagwert, und 5 Tagwert an Watg.                                                                                                                                                                                   |                                         |              |           |
|       | Schneiben<br>Trofnen, sammeln, binden, aussaben<br>An Erndtefuhren 30 Fuhren<br>Stoppeln stürzen                                                                                                                                 | 4 72                                    | 10           | 10        |
| ro.   | Saber.                                                                                                                                                                                                                           |                                         |              |           |
| ,     | Einmaliges pflügen                                                                                                                                                                                                               | 7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 21/2<br>     | 20,       |
| 5.    | Lagwerf Wiesen.                                                                                                                                                                                                                  |                                         |              |           |
|       | Dungaufladen. Dungführen à 6 Fuhren, 30 Fuhren Dungausbreiten Dungabrechen Wiesen mähen Trofinen und laden helfen Erndteführen zu 10 Fuhren Ubladen Erummet mähen Trofinen, erndten und aufladen Abladen Erndteführen à 5 Fuhren | 5                                       | 2½ 5 2½ 5 1¾ | 5. 5. 15  |
|       | Hienach maren 1923 Tage-Arbeit für bas Gespann, somit'                                                                                                                                                                           | 192‡.                                   | \$132        | 335,      |
| •     | Diese Feld-Arbeiten ließen sich auf die brey Zeitraume juruk- führen: 1). Im Frühjahre, vom 15. Merz die Ende Mai, sind 64 Ar- beitstage, hierauf treffen                                                                        | 9o <del>‡</del> .                       | 36▮          | 41:       |

|          |                                                                        |         | Arbeit     |         |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|--|
| Lagwert. |                                                                        | mit bem | <b>Lag</b> | lohn    |  |
| Zahl.    |                                                                        | Gespann | Månnl.     | Weiblic |  |
| •        | Im Commer vom 1. Juni bis Enbe August, ober in 78 Arbeitstagen         | · 26‡   | 127        | 154     |  |
| . 3)     | Im herbste, vom I. September bis I. November find 78 Arbeitstage, also | 75‡     | 58         | 140     |  |

Hiezu maren baher nothwenbig :

Ein Gefpann von 4 Dofen, ober 2 Pferbe.

Ein Rnecht, wenn ber Eigenthumer felbft mitarbeitet.

Eine Magb, wenn bie Frau mit Sand anlegen will; bagegen wird noch eine Magb fur bas ju baltende Bieb nothwendig fenn.

S. 115. Ein solches Gut, in der Fruchtwechselwirthschaft, von 50 Tagwerk Feld, und 5 Tagwerk Wiesen wird ergeben:

| Lagwert.<br>Bebl. |                                                                            | an Roi   | rnern. | nern. an Streuftrob. an Futter. |                           | alles Futter – duf      |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
|                   |                                                                            | Schff.   | Meg.   |                                 | _                         | heu redugirt.           |  |
| 10.               | Behafte Früchte. 3 Tagwerf Runfelrüben. 3 — untere Robirabi 4 — Rartoffeln |          |        | 1111                            | 75000<br>102,600<br>48000 | 16305<br>34191<br>24000 |  |
| IO                | Serfte.<br>An Körnern                                                      | 40<br>—  |        |                                 | , <b></b> -               | 10667                   |  |
| 10.               | Rice                                                                       | 20       |        | 13500                           | 250000                    | 55350                   |  |
| 10.<br>5.         | Baig                                                                       | 20<br>50 |        | 12000                           | 14500                     | 9667<br>15,000          |  |
| 55.               |                                                                            |          |        | 25500                           |                           | 165,180                 |  |

Diefes Futter verfuttert, und bas Strob eingestreut, giebt 438,564 Pfunb Dung.

Der Ertrag ift auch an Kornern hier bober angefest, ba weit ftarter als gewöhnlich gebungt worben, vide 5.53. Nr. XII.

#### In Dung ift nothwendig:

60,000 Pfund ju 3 Tagwert Runfelrüben.

60,000 - ju 3 . - Untere Rohlrabi.

80,000 - ju 4 - Rartoffeln.

60,000 - ju 10 - Rice.

100,000 - ju 10 - Wintergefraibt.

30,000 - ju 5 - Wiesen.

#### 390,000 Pfund Dung.

#### Dit bem Futter werben unterhalten:

4 Dofen.

Sievon tonnen auch alle Jahre I paar Ochfen gemaftet werben.

10 Ctud Rube.

8 Stud junges Bieb.

10 Mastschweine.

I Mutterfchmein.

Das von ber Winterung erzielte Strenftroh wird nicht zureichen, deshalb kann bas Futterfiroh noch zur Unterfiven verwendet werden, ba noch Biehfutter genug vorhanden ift. Bep diefen großen Ueberschuß an Dung, darf schon ein bedeutender Jandelsgemachsbau betrieben werden; und diefe Wirthschaft ift dann zur besondern Sobe gestiegen.

# Nothwendiger Anhang.

§. 116.

Ueberfict

der Saat, Ernote und Standzeit, der Jutter. Betraibt . und handels . Gemachfe auf dem Acter.

| Fruchtarten.    | Saat-Beit.                 | Zeit der Reif  | e. Standzeit auf bem Acter. |
|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|
| Rarcoffeln      | Mat .                      | ·  Gept. — Do  |                             |
|                 | bis halben Juni            | . October .    | . 16-18 <del>-</del>        |
| Belbe Rüben     | Ende Mers, Anfang April .  | . 'September . | 20 - 22 -                   |
|                 | Ende Dai bis halben Juni . | . October .    | . 18-20 -                   |
| Beiße Ruben     | bis halben Juni            | . October .    | . 14-16 -                   |
| Stoppelruben    | Enbe Juli                  | . Ende Dctober | . 12-14 -                   |
| Rurabaga        | میده مه می                 | . October .    | . 16-18 -                   |
| Beiffraut       | bis halben Juni            | Detober .      | . 18-20 -                   |
| Bein            | Enbe April, Anfang Juni    |                | . 8-io -                    |
| hanf            | Anfangs Mai                |                | . 18-20 -                   |
| Binterraps      |                            | Juni           | 44-45 -                     |
|                 | Ende Mai                   | Enbe Septem    |                             |
|                 | Ende August - September .  |                | . 42-44 -                   |
| Commerrubfen .  | Ende Dai                   | . September .  |                             |
| Benf            | Ende Mai                   | August         |                             |
| Mohu            | Anfang Merg                | Ceptember .    | •                           |
| Sonnenblumen .  | April.                     | Daober .       |                             |
| Höpfen          |                            | September .    | I I                         |
| tracat          | Fuha Mai                   | . Sept De      |                             |
| Binter - Mais . | Ende September             | August         |                             |
| - Korn          | August, bis Rovember       | Juli           |                             |
| - Dinfel .      |                            | August .       |                             |
| Berfte          | Drunit that Childe Chant   | August .       |                             |
| Haber           | balben Meri, Enbe April .  |                | . 16-18 -                   |
| But Can         | Cuts Com hid halken Youlf  |                | 18-20 -                     |
| Dintin          |                            | Ende August    | 18-20 -                     |
| 8005 A          | Youlf                      |                | 20-22                       |
| Bohnen          | 1                          | September.     |                             |
| M. P AC C       | المحمد المالية             | Gula Sputam    | b. 15-17                    |
| Constant and    | conice and hid object      | . Sept. Detobe | et. 14-16 -                 |
|                 | mn (00) -1                 | September .    |                             |
| Dirfe           | Monte Orunt                | September.     | 1 · T - ·                   |
| <b>Mais</b>     | lantitie when .            | · 10chremage,  | ·  22-24 - \$.11            |

#### \$ 117.

#### Berluft

# an Rörnern, ben der Ausfant verfchiedener Fruchtgattungen ju an Theilen angenommen.

| Beom     | Bais :   | actien. | verl | obren      |     |    | 4      | Theil | ě       |        |
|----------|----------|---------|------|------------|-----|----|--------|-------|---------|--------|
|          | Rorn     |         |      | _          |     |    |        |       | lbfc    | ib.    |
| · 🕳      | Dintel   | _       | _    | ` <b>-</b> | •   | •  |        | Ebei  |         |        |
| <b>-</b> | Gerfte   | -       | -    | -          | •   |    | 3      | -     | -       | •      |
| _        | Daber    | -       | _    | _          |     |    |        | e Ha  | lbfcbei | Ð.     |
| · 🕳      | Erbfen   | _       | -    | -          | •   |    | 2 2    | theil | Par     | •      |
| _        | Widen    | -       | ÷    | _          |     |    | 1      |       | -       |        |
| -        | Linfen.  | _       | -    | `_         | •   |    | 3      | _     | _       |        |
| -        | Bobnen   | -       | _    | _          | . ` | .5 | _      |       | -       |        |
| _        | Dirfe    | _       | -    | _          | •   | •  | ۲.     |       | •       |        |
| -        | Mais     | -       | _    | -          |     | •  | 1.     |       | ,       |        |
|          | rothen A | lee.    | -    | _          |     | •  | übe    | r bie | Salb    | foeta. |
| -        | Rartoffe |         | -    |            |     |    |        |       |         | • •    |
| -        | gelben 2 | Rubeur  | _    | -          | -   |    | 52     | beile |         |        |
| -        | weißen ? |         | -    | _          | •   | •  | 6 -    |       | -<br>!  | •      |
| -        | Lein     |         | -    | _          |     |    | 4 -    |       |         | •      |
| -        | Danf     | _       | _    | _          |     |    | 2 -    | _     |         |        |
| -        | Napps    | -       | -    | _          | _   | •  | 2 -    | _     | , _     |        |
| -        | Rubfen   | , pun   | _    | _          | •   |    | 4 -    |       |         |        |
| _        | Genf     |         | _    | -          | _   |    | 2 -    |       |         |        |
| ete.     | Mohn     | _       | _    | _          |     |    | -<br>- | . 🔪   |         | •      |
| •        | Sonnen   | blume   | It.  | -          | •   | •  | 2 -    | -     |         | >      |

Sieben kommt es sehr viel auf die Gute bes Saamens an. Ift man überjeugt, baf seine felbst erbauter Saame gehörig gezeitiget bat, und solchen sonst kein Zusall betroffen, so wied weit weniger verlohren gehen. Denn hier kam das Richtleimen des geringen Saamens, wegew Mangel der Reimfahigkeit unter der Erde nur allein in Aufrechnung. Ein Hauptaugenmert jedes Dekonomen muß auf seinen Saamen gerichtet sepu, damit er mit aller Zuverlassischen deffen Reimfraft und Wachsthum rechnen darf, ansonst er viel kand verschwenden wird, ohner den gebührenden Rusen erheben zu können. Bon allen Kornerfruchten muß man daber gleich nachder Erndte, die reifsten und gesündesten Korner auspusen lassen, und besonders gut und sichen aus luftigen Orten ausbewahren.

# S. iis. Beit gallinis

bes Getraibts gar Mehl. Grwinnung, "unb jum Brobe.

#### "Aus bem Getraibt erhalt man an Debly

| Ein<br>Scheffel. | wiegt     | giebt Mehl | Kleien |      | <b>Éteinmehl</b> |      | in Summa       | Abgang |      |
|------------------|-----------|------------|--------|------|------------------|------|----------------|--------|------|
| Capeller.        |           |            | Pfo.   | Loth | Pfd.             | Loth | -              | Pfd.   | foth |
| Bais .           | 300 Pfund | 260        | 24     |      | 4                | ·    | <b>-</b> 288 - | 12     |      |
| Rorn             | 270 -     | 237        | 21     | ٠.,  | -3               | . 8  | <u>.</u> 261   | 9      |      |

#### und aus bem Debl erhalt man an Brod:

Aus 1 Megen Wais 50 Pfund an Körnern giebt 43 f Pfund Mehl, und 57 Pfund 27 Loth Brod. Aus 1 Scheffel à 300 Pfund an Körnern, à 260 Pfund Mehl, 347 Pfund 2 Loth Brod.

Aus 1 Meben Rorn à 45 Pfund erhalt man 39 Pfund 16 loth Mehl,- und hieraus 52 Pfund 16 loth an Brod.

Aus 1 Scheffel à 270 Pfund an Rordern, und 237 Pfund Mehl, erhalt man 315 Pfund Brod.

S. 119.

# Branntwein ans verschiedenen Fruchtgattungen.

1 Depen Sorn & 45 Pfund giebt 24 Daas Branntwein.

1 Scheffel Rarroffel giebt . . . 40 - - - - Ein Lagwert Rarroffel à 40 Scheffel giebt baber 25 Eimer.

Ein Lagwert Rorn, à 4 Scheffel giebt bagegen nur 9 Eimer, jedoch ift Kartoffel Brauntwein nicht ganz hell, und um vieles geringer als Frucht . i. e. Korn Branntwein.

I Scheffel Zweischgen giebt 50 Maas Brannwein.

Bu einen Sub Bier à 35 Eimer find nothwendig:

7 Scheffel Gerfte, 15 bis 30 Pfund Sopfen,

je nachbem folches Schent. ober lager. Bier werben foll.

# 21 6 3 11 F 120 1

## uebersicht der Ziegel= und Ralkbrennerei.

Bu einem Brand im mittlern Durchschnitt bat man nothig :

5 Raften voll Leimen ju 4 Fuhren, welcher in 5 Lagen mit 2 Pferben angefahren werben tann. Solche 20 Fuhren ju graben pr. Fuhr 15fr. Wenn biefe Quantitat Leimen, wie gewöhn- lich, halb ju Dachziegeln, und balb ju Bacffeinen jugerichtet wird, so haben 2 Mann in bem Raften ju arbeiten, und gugurichten.

Bon biefer Quantitat Leimen werben 3000 Dachziegel gemacht, und 2000 Backfteine.

Golche zu fertigen, erhält ber Lagishner vom 1000 - 50 fr.

Dann werben noch bievon gefertiget :

50 Stud Deerbfteine

50 Hohlziegel

100 Fußliegel

100 Kühmäuler 100 Halbtheile welche a Mann in einem Lag verfettiget.

Diese sammtliche Fabritate fertigt ein Mann in Sagen, woben er aber noch einen Jungen won 12 bis 14 Jahren nothwendig bat.

Bugleich konnen 250 Rubel Ralf gebrannt werben, hiezu merben 8 bis 9 Fuhren Steine

erforbert.

Legtere ju brechen toftet 2 fl. bis 2 fl. 30 fr. Alle biefe Gegenstanbe werben in 2 Lagen

burch 3 Mann und 2 Jungen in bem Brennofen eingefest.

Bum Brennen find II Rlafter weiches Sols nothwendig. Ein Mann braucht 4 Lage

Die Arbeit bepm Ausnehmen ift wie beym Ginfegen.

#### J. 121.

## Baierisches Maas und Gewicht.

1) Fur bas Langenmaas ift ber alt Saterische Bug die Cinheit. - Der Fuß ift in 12 Boll, ber Boll in 12 Linien getheilt.

Der Baierifche guß ift + 13° Reaumur gleich, 129 18. Parifer Linken.

Die Geometrische Authe halt 10 Fuß

2) gur bas Gladenmaas ift ber Quabratfuß bie Ginheit.

Ein Quabratfuß balt 144 Quabratiolle.

Eine Quabrattlafter = 36Quadratfuß.

Eine Quadrat . Ruthe = 100 Quadratfuß.

Ein Lagmert, Morgen, ober Jauchert halt 400 Quabratrufpen, ober 40,000 Quabratfuf.

3) Fur bie Blufigfeifen, ift bie Daas Ranne bie Einheit.

Eine Maas Ranne halt 43 Baierifche Decimal . Rubitzolle.

Ein Eimer balt 64 Maas, ober 2 Rubiffuß, und 752 Decimal . Rubitjolle.

4) Für bas Getraibtmaas ift ber alt Baierifche Megen bie Einheit, Der Meyen balt 34 3 Saierifche Maas . Kannen.

Der Degen ift abgetheilt : in i Degen, Biertel genannt.

- ‡ - - halbes Biertel.

- i - - Mägl genannt. - - - balbes Mägl.

- va - - Dreifiger.

Das sechs Megenmaas heist in Baiern Scheffel, und halt 208 Maas, ober 8 Rubiffus, und 044 Decimal Rubifzolle.

5) Bur bas Gewicht ift bas Dunchner Pfund bie Ginheit.

Ein Pfund balt 32 loth.

Ein solches Pfund fommt 560 grammes bes frangofischen Sewichts gleich. Ein Centner halt 100 Pfund.

Regierunge : Blatt Stud XX. pag. 474. 1800.

```
Werbefferungen
                                                                                                                           Seite. Beile.
             6 abgerecht fintt abgereiht.
6 ganzen kart halben.
14 Lagwerf flatt 1. LEagwerk
                                                                                                                                             5 280 flatt 300 Centner Dungs
7 180 flatt 200 — —
8 280 flatt 300 — —
                                                                                                                               67
                  A Caymert flast 1. Leagwere. Jewe fart i Lu.
4 flatt 1 Lu.
4 flatt 1 Lu.
5 flatt starbeitstag.
6 flatt starbeitstag flatt eben so viel Beitzeitstag flatt 10 Fuhren.
6 flatt 5 Fuhren.
6 flatt 5 Fuhren.
6 flatt 5 Juhren.
6 flatt 1 Gament.
                                                                                                                                           3 enthalt fart erhalt.
                                                                                                                              - 100 katt 00:
75 10 Sandroben katt Sanboben.
76 19 Jumpfer katt Jumpfen.
- versehenden katt berverstehenden.
78. 10. verlotne statt berverstehenden.
80 7. an Pierch vergesten warben an Gaubrun Dung.
84 5 3 katt 4 Scheffel.
85 4 großen katt sleinen Gutern.
- und diesen katt biebei in derseiben.
- of auf Wiesen katt biebei in derseiben.
- 7 verhaltnismäßig katt. noch nebenbei wenige.
- 16 XIII. flatt Nro. III.
                                                                                                                                           - 100 flatt 00:
                    t fatt 1 } Eagwerf.
3 fatt 2 Subren.
fpart flatt fpat.
                    twennaligen fatt gweinigleitet.
biste Den weg.
Snitmertorn fatt Cammentorn.
                                                                                                                             90
92
103
                                                                                                                                          14 107 ftatt 105 Lage.
29 Minbaue ftatt Bebaue.
                                                                                                                                          29 Anbane ftatt Bounts.
10 2 Tage ftatt einen halben Tag.
             19 1 fett 1 i Engen.
                     4 patt 5 gupren,
                                                                                                                                        22 nicht tief ift, nach Murgein ausgelaffen.
bleibt 3 weg.
fehlt beim Binfel 2mal pfligen !1-
                  für ein Lagwert patt für Cagwert ein.
                                                                                                                             108
15
                                                                                                                             100
          27 für ein Eagwert part für Kagn
38 4 flett 2 kage.
39 katt 2 flage.
7 8 flatt 9 fluhren.
58 20 flatt 10 Lage.
2 8 flatt 10 Lage.
7 15 bis 18 flatt 12—15 fluhren.
2 5 Ounger flatt Thingen.
9 4 flatt 2 Lage.
15 15 bis 10 flatt 10 bis 12 Kuhren.
                                                                                                                             100
                                                                                                                                         bieibt folden erft weg.
Erbfen 3600 fatt 1800-
                                                                                                                             113
                                                                                                                             119
                                                                                                                                                        2400 - 1200.
                                                                                                                                                        1800 -
                                                                                                                            1800 - 900,
219 Linfen, Lehmboben, 500 flatt 15081
                                                                                                                                                   1312 flatt 1500.
                                                                                                                            120
                                                                                                                                                   786 Hatt 1200
           15. 15 his 19 fatt 10 bis 12 Fuhren-
1 bem fatt ben Anbau.
                                                                                                                                                   1355 fatt 1300-
813 fatt 1100-
           12 4 katt 2 Weibspersenen.
18 15 bis 18 katt 10 bis 12 Fuhren.
19 5 bis 8 katt 3 bis 4 Fuhren.
                                                                                                                                                    437 fratt 240.
                                                                                                                                       26 vie Meiten ftatt ber Scheffel-

26 8 bis 12' und 4 bis 6 Zentner-

24 micht flett Nichts.

35 20,000 flett 40,000.

20,000 itatt 40,000.
                                                                                                                             127
                                                                                                                             132
          39 4 ftatt 2 Mann.
Lagerne 2 & — 2 & ftatt 2 } — 5 — 6 Rahrhaftige-
13 Rahrhaftigeeteverhaltniffen fatt Rahrhaftige
Leiteverhaltniffen.
                                                                                                                             133
                                                                                                                             133
                                                                                                                             144.
                                                                                                                             145
                                                                                                                                           6 bemielben fart benfelben
                   Stud flatt Raib.
                                                                                                                            153 lette Beule por ftatt von ber-
160 Lin, Beit ber Reife, bleibe Aufangwog, Julin. Ming.
49
50
           21.
           27
           25 bis 36
                                                                                                                            162 bleibt greht meg.
                   bem ftatt ben Boben.
25 ftatt 52 Wiefengrad.
                                                                                                                                      Sollten fich noch einige Fehler eingefchlichen baben.
                                                                                                                          fo bittet man folche autigit m verbeffern.
```





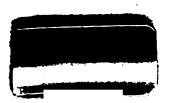

**B** 434740

